# Der chullingsbrief

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter Der USDAP.



im deutschen Westen + 2-sieft

Deutsche Bröße



### Reiterstatuette Karls des Großen Y742 A814

Das aus dem dom zu Metz stammende (später nach Paris entführte) Original der Bronze geht vermutlich noch auf die Zeit des Dargestellten zurück (das Pferd wurde im 16. Jahrhundert ergänzt). Es ist frünkische Arbeit; die Höhe beträgt 30 Zentimeter.

"Wie die Kunst unter Karl dem Großen aus der nordischen Herkunst und der Begegnung mit dem Süden ihr Wesen gewinnt, so erwuchs auch das erste germanische Kaiserreich unter Karl aus seiner Weltstellung: Gegründet auf den Stamm der Franken, stützt sich Karl auf seine Beamten und schweißt die innere Einheit durch die gewaltsame Unterwerfung der übrigen germanischen Stämme zusammen. Er ist der Begründer des Abendlandes."

昕

### Inhalt dieser Folge:

| Dr. Bermann Emrich:           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Westmark des Reiches          |         | • |   |   |   | ٠ |   |   |   | 164 |
| Bauleiter Josef Bürdel:       |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 467 |
| Deutsche Reise                |         |   | • | • | • | • | • | • | • | 10/ |
| 3. Bilger:                    |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 485 |
| Lothringens große We          | nde.    |   |   |   |   | • | • | • |   | 175 |
| Dr. Emil Glaß:                |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 4== |
|                               |         |   | • | • | • | • |   |   | • | 177 |
| Sauleiter Guftav Simon:       |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 450 |
| Luxemburgs Weg ins            |         | • |   |   | • |   |   | • |   | 179 |
| Saufulturwart Dr. Albert Peri |         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Luxemburg ist deutsch         |         | • |   |   | • |   | • |   |   | 183 |
| Sur alle Zeiten deutsch       |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 186 |
| Wegbereiter des Gozi          | ialísmu | 8 |   |   |   |   |   |   |   | 188 |
| Hier spricht die Front        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 190 |
|                               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

Berlin, VIII. Jahrgang 11./12. Kriegs-Jolge 1941 Preis 15 Apf.

## Der Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

Tur dann, wenn dieses ganze deutsche Volk zu einer einzigen Opfergemeinschaft wird, dann allein können wir hoffen und erwarten, daß uns die Vorsehung auch in der Jukunst beistehen wird. Der Herrsgott hat noch niemals einem Faulen gesholfen, er hilft auch keinem Feigen, er hilft auf keinem Feigen, er hilft auf keinen Fall dem, der sich nicht selber helfen will. Hier gilt im größten der Brundsatz: Volk hilf dir selbst, dann wird auch der Herrgott dir seine Hilfe nicht versweigern!



Met an der Mofel

holzschnitt von Prof. Alfred Pellon

An die große Zeit des fränkischen Königstums in Meh erinnert noch heute die alte Peterskirche auf der Zitadelle. Nach nur vorübergehender Entfremdung Lothringens vom Reich blieb Meh mehr als fünf Jahrhunderte Reichsbistum und die Stadt Reichskadt. 1384 wurde der lehte verfassungsmäßige Einfluß des Bischos auf die Stadt beseitigt. Meh war freie deutsche Reichschadt. Ein Ansinnen, sich unter französischen Schuß zu stellen, wies die Stadt wiederholt mit Entrüstung ab. Heinrich II. von Frankreich gelang es, Zoul (Zull) und Berdun (Virten) ohne weiteres zu besehen. Meh gewann er nur durch List (1552). Meh protestierte, suchte seine Neutralität zu wahren, umsonst. Die französischen Könige machten aus dem Reichsvikariat, völlig widerrechtlich, eine harte Herrschaft. Der "Westfälische Friede" bestätigte sie. Als Meh 1871 wieder deutsche Stadt wurde, kam der Bevölkerung sangsam zum Bewußsein, was es bedeutete, aus einer französisserten Provinzialstadt wieder Reichsstadt geworden zu sein. Überall regte sich neues, gesundes Leben, an das heute in neuem Geiste angeknüpft werden kann und muß. Die herrsliche Stadt und ihre alte deutsche Wergangenheit verdienen alse Liebe und Fürsorge des Großdeutschen Reiches.

Dunkel dammerndes Land, vom Schickfal tiefer gezeichnet als irgendein Sledden unserer blutüberströmten, leidvollen Erde: Lothringen, Grenzland, immer ein Bant zwischen den Völfern, seit dich der neidische Machbar heimlich der Mutter geraubt! In deinem Wappen, in deinen Türen und Schlössern, auf den Steinen am Wege steht noch das Zeichen ernft, ein Mahnmal: das doppelte Rreuz. Inandymal am Albend, wenn die zerstörten kauser und Turme noch einmal leuchten -Bebalt und Gemauer aus herznahen Schlachten, die uns noch geftern der Erzfeind befahl glüht es wie Blutschuld rot aus den Trümmern, tont es wie Rlage von dumpfen Geschlechtern, die sich das Erbe der Mordnacht geteilt. Boten und Romer, Burgunden und Franken tummeln sich laut auf den nächtigen Sluren. Einer ift Sieger und einer ift Ronig; aber der Pflüger geht immer im Blut. Blut bleibt Geheimnis, Blut ist der Urgrund: Blut treibt die Bäume und Blut glüht das Erz. Immer, im Aufgang, bluhen die Blumen, Dolden und Beeren kränzen die Mauern seliger Gärten. Wiegt sich ein Kornfeld im Gleichklang des Windes, laufen die Straßen, mirabellenbefäumt. Sieh, wie ein Ruden, breithin, ftark, gewaltig, dehnt sich die Ebene, wartend auf Licht! Breit wie der Rücken von tausend trotigen Betern lagert das Münster im Tal, wächst aus den Quadern, aus Wurzeln und Steinen glühende Burg des Glaubens in den kommenden Tag. Lothringen, Grenzland, Gerzland der Liebe, Traumland der Lieder, vom Sturmwind berührt, singt deine Geele ihr Beimweh im Abend, lauscht sie dem lange verschollenen Ton? Lausche und liebe! Die Macht ist voll Sehnsucht. Brunnen der Rindheit rauschen dem Wanderer. Mur wer sich wandelt, weiß um den Stern! Einmal wird Beimat, was lange verloren, weisen die Wege von selber nach haus.



Im Schut des Großdeutschen Reiches wird das in unzähligen Schlachten heß umsämpfte Land Lothringen seinen Frieden finden und die Saat der unzähls baren Gräber damit aufs gehen

Orig.=Zeichnung von Willy Knabe

## Westmark des Meiches

von der Sehnsucht zur geschichtlichen Wirklichkeit

Westmark — der Name war Kampfruf und Losung, wir glaubten an seine Erfüllung, aber wir wußten nicht, daß wir sie miterleben, mitgestalten durften. Aus Name und Begriff, aus Formel und Forderung ist Inhalt und machtvolle geschichtliche Wirklichkeit, aus Teil und Ansat ist Ganzbeit und Vollendung geworden. Im Gehalt des Wortes "Mark des Westens" erfüllt sich Schicksal und Sendung.

Durch lange Jahrhunderte hindurch, feitbem Diefer Raum aus dem Mittelalter und damit aus bem Reich beraus Gestalt ju gewinnen begann, mar feine Geschichte im eigentlichen Ginne Reichs. geschichte. Wir benten babei nicht an Einzelbeiten, wie etwa an die Berkunft der Landschaftsbezeichnung Pfalz oder an den besonderen Rang, ben das Reichsamt des Pfalzgrafen seinem Eräger und damit auch dem Gebiet verlieb, fonbern wir meinen bie politische Funktion bes gangen Raumes. hier ichlug in ber hohen Zeit des falischen und ftaufischen Mittelalters bas Berg des Reiches. hier um den Erifels, der Statte ber Reichsinsignien, um den Raiferdom in Speper, um Limburg und Maing war "die hochfte Macht des Reiches" gelagert - solange noch ber Rhein als der unbestritten deutschefte der Strome im ficheren Schupe weiter Vorlande lag, von Burgund bis ju den Diederlanden, von der Rhone und Saone bis zur Maas und Schelbe.

Bon Unfang an ift biefer Bufammenhang zwischen den westlichen lothringischen Worlanden und dem eigentlichen Rheingebiet vorhanden, obgleich er erst später in den Zeiten bes Werfalls in feinem gangen Umfang beutlich und fichtbar wird. In bem Dage, in welchem, etwa nach ber Zwischenzeit bes Interregnums, Frankreich nach Often vordringt, zeichnet fich bie Abhängigfeit ber politischen Stellung ber faarpfälzischen Canbe von ber Stärke ober Schmache Lothringens immer klarer ab. Aber gleichzeitig geht es bei der machsenden Bedrohung des Oberrheins gar nicht allein um bas faarpfälzische Gebiet; es geht jeweils um Bolt und Reich überhaupt. Die Geschichte Landaus und Saarlauterns, die Bedeutung diefer Städte für die frangofischen Aufmarschplane gegen die Mahtstelle des Reiches, die Rhein-Main-Linie, die Unlage der Raiferstraße in diefer Richtung - von Paris über Met - Saarbruden - Kaiferslautern nach Maing -, all bas find unmigverftändliche Beweise ber überragenden geopolitischen Bedeutung auch biefes Raumes für bie Gesamtheit bes Reiches.

Dieser Naum brängte aus seiner ganzen schicklalbaften Lage heraus geradezu nach einer politischen Zusammenfassung. Solange das Neich schwach war, solange die partifularen Kräfte sich auf Koften des Neiches und gegen das Neich verselbständigten, mußte die Entwicklung genau den entgegengesetten Weg, den Weg einer verhängnisvollen Zersplitterung und Aufspaltung gehen.

Diese Entwicklung hat der Westmark unheilvolle Wunden geschlagen: drei Jahrhunderte lang war sie Kampfplat und Schlachtfeld! Ludwig XIV. griff nach dem Land. Karl von Lothringen, der Lehrer Prinz Eugens und tapfere Kriegsheld, zieht auch 1677 als kaiserlicher Generalissimus für kurze Zeit in Lothringen ein. Im Spanischen Erbfolgekrieg lebt die lothringische Frage erneut auf; vergeblich ermahnt Prinz Eugen, das alte Erbland bei der deutschen Krone nicht im Stich zu lassen.

In unvorstellbarem Mage wurde diese einft reichfte beutsche Rulturlandschaft im furgen Bechsel ber Generationen immer wieder verbrannt, geplündert, zerstampft und geschändet. Aber mochten die Berlufte an Gut und Blut auch unermeglich erscheinen, mochten alle Meichtumer, Schape und Rulturguter zerschlagen oder entführt, mochten hunderttaufende bester beutscher Menschen von haus und hof vertrieben und überallhin in die Welt verftreut werden - bie innere Rraft bes Bolkstums, feine Erneuerungefähigkeit, feine unerschütterliche Bodenftändigkeit konnte durch nichts gebrochen werden. In biefen völkischen Werten lagen baher auch von vornherein die Voraussetzungen für eine fünftige politische Wiederaufrichtung und organische Neuordnung bes gesamten Gebietes.

Hierzu bedurfte es vor allem einer neuen aufrüttelnden Idee und eines neuen Sendungs und Sinnbewußtseins, das sich der Menschen bemächtigte und sie zu sich selbst zurückührte. Diese Ideengrundlage, dieses Sendungsbewußtsein wurde Wirklichkeit im Nationalsozialismus, der nicht zulest auch in unserm Naum vor allem als Mission einer neuen Neichsgründung breiteste Aufnahme und mächtigsten Widerhall fand. Wenn in diesem sahrhundertelang durch volksfremde Einflüste territorial, konfessionell, parteien und klassenmäßig zerklüsteten Naum etwas aus der Tiese völkischer Sehnsucht und geschichtlicher Erinnerung kam, so war es der Ruf nach Einheit, Sammlung und



Lothringer Bauer

Gemeinschaft, aus dem das neue vollfische Reichsbewußtsein sich bildete!

Dafür aber, daß diese Einheit und Sammlung keine vorübergehende, aus nur augenblicklichen politischen Impulsen geborene Erscheinung mar, bürgte ihr geistiges Pringip, das neuerwachte fozialiftischvoltsgenoffenschaftliche Gerechtigfeitsbewußtsein, bas immer in diesem Raum - man bente an die tragifch große Figur eines Sidingen (Y 2. 3. 1481 -A 7. 5. 1523) - lebendig war, und das nun nicht gulett burch Gauleiter Burdel gur Richtschnur und jum Grundfat aller ju treffenden Enticheibungen und aller Aufbaumagnahmen gemacht murbe. hierdurch murde die Mitbeteiligung der breitesten Schichten ber Bevolkerung an dem politischen Schicksal der Nation ermöglicht und gleichzeitig eine ideenmäßige einheitliche Abwehrfront gegen den befonders fühlbaren außenpolitischen Druck aufgebaut. Aus diesen beiden ursächlich miteinander verknüpften ideellen Beweggrunden, der inneren Bindung an bas Reich und der Abwehrbereitschaft nach außen, entstand ber Westmarkgedanke.

In diesem Gedanken verkörpert sich der Umbruch eines Zeitalters, der grundsähliche Wandel in der gesanten deutschen Einstellung zum Westen. In die Stelle völkischer Ohnmacht, bloßen Hinnehmens und Abwartens, reiner Verteidigung und Notwehr ohne ideellen und organisatorischen Rüchalt tritt nun die aktive, straff geführte völkische Gegenwehr einer wahrhaft "Deutschen Front", die getragen und beseelt ist von dem Wissen, um was es geht, von dem unerschütterlichen Glauben an die Jührung und Richtigkeit ihrer Ziele.

Die erste große Probe auf die Echtheit des Wandels und zugleich der erste große Zusammenprall des neuen völkisch-sozialistischen Geistes mit den alten liberalistischen Methoden und Überlieferungen des Westens war der Saarkampf. Im Verlauf und Ergebnis dieser Auseinandersehung erwies sich zum ersten Male die elementare Wucht und Durchschlagskraft der neuen Ideen. In diesem Kampf ging es um mehr als um das kleine sogenannte Saargebiet: die gesamte deutsche Weststellung auf der einen und die jahrhundertealte französische Rheinlandpolitik auf der anderen Seite stand in Frage. An der Saar erst wurde Richelieu endgültig geschlagen.

Unabsehbar waren die Folgen des denkwürdigen 13. Januar 1935. Überall an den blutenden Grengen Deutschlands wurden die Menschen mitgerissen von dem Beispiel der Westmark, wurden sie mit neuem Glauben und unerschüfterlicher Siegeszuverssicht erfüllt: "Heute die Saar – wir übers Jahr!" So sagten und dachten sie in der Ostmark, im Sudetenland, in Danzig, im Osten und im Memelland. Vom äußersten Westen ging eine gewaltige Stärkung des gesamten deutschen Grenzmarkbewußtseins aus. Die geniale Staatskunst Abolf Histers gewann die notwendige außenpolitische Handlungssreiheit. In dem Wunder des großdeutschen Aufbaues, der sich nun Zug

bes großbeutschen Aufbaues, der sich nun Zug um Zug aus dem meisterhaften Zusammenspiel der geballten völkischen Kraft und der entschlossenen Zielsicherheit der Führung vollzog, hatte die Westmark ihren vollen Anteil. Diese innere Verkettung



Bauerin aus der Meher Gegend Drig.-Zeichnungen für den RSB. von Klemenz Kieffer, Meh



"Unter den Bogen" Meh Es ist typisch für das volkstum und seine starke Eigenbewustkieft, daß seder der vielen Bogen eine andere Spannweite und fishe ausweist

zwischen West und Ost, zwischen Teil und Ganzem, dieser wahrhafte Reichsauftrag bes saarpfälzischen Raumes wurde auch im weiteren Verlauf des Geschehens wiederholt sichtbar, etwa bei der Wiederbesetzung der Rheinlande am 7. März 1936 oder beim Bau des Westwalls.

Die lette Gruppe in dieser Entwidlung war der Rriegsausbruch am 3. September 1939. Er war zugleich die entscheidende Bewährungsprobe für die Westmark. Damals in den Tagen des Polenfeldzuges, als wieder einmal wie so oft im Verlaufe der letten Jahrhunderte das Gebiet zwischen Mosel, Saar, Pfälzerwald und Rhein im Brennpunkt des militärischestrategischen Interesses stand und die Fronten von beiden Seiten in unzähligen Späh- und Stofftruppunternehmungen abgetastet wurden, erwies sich in der beispielbaften Haltung des Volkes die ganze Tiefe, Kraft und Nachhaltigkeit des politisch-geistigen Umbruchs.

Aus solcher Gesinnung heraus waren diese Mensichen fähig und bereit, alles zu tragen und auf sich zu nehmen, was das Schicksal von ihnen verlangte. Wortlos und ohne Rlagen verließen Hundertstausende Haus und Hof, alles, was ihnen lieb und teuer war, was sie ererbt oder sich selbst erarbeitet hatten; um der größeren, der Wolksbeimat, um des Reiches willen. Aber auch die anderen, die vielsach in Neichweite der feindlichen

Geschüße zurüchlieben und in der Ungewisheit des Rommenden einzig ihrer Pflicht, ihrer täglichen Aufgabe nachgingen, waren von demselben Geist der Neichstreue und Schieffalsgläubigkeit erfüllt. Hier war aus nationalsozialistischem Erleben und sahrhundertealtem Grenzlandschieffal der West-markgedanke Wirklichkeit geworden, — seelische Wirklichkeit, unverlierbares geistig-haltungsmäßiges Eigentum des Volkes!

Daß der Weftmarkgedanke aber auch über das Seelische hinaus außere raumpolitische Wirklichkeit, daß die Weststellung des Reiches auch geographisch fo begründet und befestigt werden wurde, daß fie auch in ferne Zeiten binaus unantaftbar erscheint, das wagten damals wohl die Wenigsten zu glauben. Und doch hat fich dieses Wunder aus der Kraft und Fülle des Nationalfozialismus, aus der Charakterund Willensstärke feiner berufenen Trager heraus erfüllt: Lothringen ift als Folge ber unerhörten Siege ber beutschen Waffen jum Reich gurudgekehrt, - nicht das Cothringen eines falfch verstandenen, verhängnisvollen Zwischenstaatgedankens, nicht als "Brude" swifden Deutschland und dem Weften, aber auch nicht als Glacis und bloß militärisches Vorfeld, sondern Lothringen, das stammverwandte, frankisch-westdeutsche Bruderland, das durch Jahrhunderte hindurch, wenn auch meift in der Form fremder Staatlichkeit dasselbe Schicksal und dieselbe Not erdulden mußte wie die Saarpfälzer Lande. Was dem Zeitalter Bismards ichon als politische Möglichkeit anheimgegeben, ift heute, ba die Stunde reif und die Zeit erfüllt ift, im Gau Westmart geichichtliche Gestalt geworden!

Bestmark des Neiches, — aus Sehnsucht und Forderung ward Wirklichkeit! Und doch bleibt die Aufgabe: das Neue, Größere muß auch geistig durchdrungen und angeeignet, muß restlos von dem neuen Geschichtsbewußtsein erfüllt und beseelt werden. Das Neue ist nicht ein Geschenk, sondern ein erneuter Anspruch und Anruf an uns: uns selbst, unserer ursprünglichen völkischen Berufung treu zu bleiben und dadurch das ewige politische Gesetz unseres Raumes, die Sicherung des Reiches nach Westen für alle Zeiten zu vollziehen!



Nies ist das Ziel: Wir kämpfen für die Sicherheit unseres Volkes, für unseren Lebensraum, in den wir uns nicht von anderen hineinreden lassen.

Der führer am 8. November 1939

## Deütsche Meife

Als das römische Weltreich seine Aufgabe erfüllt hatte und innerlich morsch geworden war, da brachen die jungen germanischen Bölfer über den Rhein in die linksrheinischen Gebiete ein. Es war der Stamm der Franken, der über die heutigen saarpfälzischen und lothringischen Lande drang, hier das galloromanische Element zurückbrängte, das Land eroberte und gestaltete und zur herrschenden Rasse in diesen Landschaften wurde.

Seit biefen Jahrhunderten deutscher Bölferwanderung wohnt hier blutsmäßig deutsches Bolkstum.

Daran ändert auch nichts die Tatfache, daß durch Bufälligkeiten im Ringen zwischen galloromanischen und germanischen Spracheinfluffen fich die franzöfische Sprachgrenze im Laufe ber Zeit immer weiter nach Often verschob, als es ber blutsmäßigen und raffemäßigen Zugehörigkeit des Wolkstums entsprach. Solange das alte Reich in sich ftark war, behauptete es auch in Sprache und Rultur bier feine Bolkstumsgrenzen. Dann aber tamen die Zeiten, in benen fich bynastische, ständische und fonfeffionelle Forderungen ber Machtentfaltung und Machtbehauptung beherrschend in den Weg stellten. Das waren die Zeiten, in denen der frangofische Staat feine Grenzen nach dem Often vortreiben konnte. Dabei ging es nicht um die Verfolgung von Rechtsansprüchen oder um die Verfolgung von völkischen Unsprüchen. Mein! Mit diesem Machtstreben, das durch den Namen "Richelieu" gefennzeichnet und als "Richelieu-Politif" in die Geschichte eingegangen ift, find die Beziehungen zwischen den europäischen Staaten vergiftet, ift die Einheit des Abendlandes endgültig gesprengt worden, hat in der europäischen Geschichte die Epoche einer verichlagenen und verlogenen Rabinettspolitik eingesett.

Lothringen wie das Elsaß haben im alten Neich eine unerhörte Blüte erlebt, und aus ihrer Reichszugehörigkeit heraus standen sie dem französischen Machtstreben ablehnend gegenüber. Und lothringische Herzöge führten als deutsche Feldherren ihren schwierigen Kampf gegen Frankreich. Nach dem Dreisigjährigen Krieg waren es vor allem die hegemonialen Machtsämpfe zwischen Ofterreich und Preußen, den Häusern Habsburg und Hohenzollern, die das Reich in den Grenzen völligschwächten und es den französischen Machthabern ermöglichten, ihre politischen und strategischen Stellungen an Rhein und Mosel auszubauen.

Niemals haben die Menschen in Lothringen und Elfaß zu Franzosen werden können. Wie fremd

blieb ihnen auch das Wesen der Frangösischen Revolution! Das nationale Element dieser Revolution konnte sie nicht berühren.

Dach ben Napoleonischen Kriegen verlangte die begeisterte deutsche Jugend die Rudnahme biefer alten deutschen Stammeslande von Frankreich. Der Fürftenkongreß in Wien 1815 aber hatte bekanntlich andere Aufgaben zu erfüllen, als die deutsche Ginheit ju schmieden. Bier rangen habgierige Dynasten und ränkesüchtige Diplomaten um die Macht fleiner und widernatürlicher Staatsgebilde, und im Zeichen von Restauration und Legitimismus tonnte Berr Zalleprand, ein würdiger Nachfolger Richelieus, der Außenminister bes geschlagenen Frankreich, die Beschluffe des Kongreffes entscheidend bestimmen. Das deutsche Bolf brangte weiter zur Einheit des Reiches. In der Raiferproflamation von Versailles hatte dieses Streben feinen erften großen organisatorischen Erfolg errungen, und im Frankfurter Frieden 1871 fam der politische Erfolg: die Mückehr eines Teiles ber alten



Wieder zukunftsfrohe deutsche Jugend

Zeichnung Riechoff

lothringischen und elfässischen Stammlande gum Reich.

Aber nun erwies es sich, daß das Reich in ber Struktur des alten Bundesstaates die elfässisch-lothringische Frage nicht lösen konnte. Es gehört zur Tragik dieses Hohenzollernschen Kaiserreiches, daß das Reichsland Elsaß-Lothringen zum Schicksland der Einheit und des Bestandes dieses Reiches werden sollte. Das Reich von 1871 war nach seiner staatsrechtlichen Struktur und nach seinem politischen Inhalt ein Bund der deutschen Fürsten und der von den einzelnen deutschen Fürsten beherrschten deutschen Mittel- und Kleinstaaten. Das Gefühl des Deutschtums mußte dynastischen und sonstigen Forderungen weichen. In dieser staatsrechtlichen Struktur war für das Reichsland kein richtiger Raum.

Um ihrem Lande einen Sinn zu geben und um einen festen Stand im Reich zu bekommen, haben die Elfässer und Lothringer die Selbstverwalstung verlangt, und um diesen Begriff der Selbstverwaltung entwickelten sich bann die stärksten Kämpfe. Die haltung ber deutschen Staatsmänner

in diesem Ringen war schwankend.

Man lebte ichlieflich in dem irrigen Glauben, daß man mit Frankreich leichter zu einer Berftandigung tommen tonne, wenn man den Reichslanden die Selbstverwaltung gabe. Dieje Auffassung gehört zu ben großen Torheiten von Bethmann-Sollweg; benn dem Frangofen find die Elfaffer und Lothringer als folche vollkommen gleichgültig. Sie lehnen fie im Grunde ihres herzens als "Boches" ab, und bas ift zu verfteben; benn fie find ihnen ja blutsfremd. In den frangofifden Revandegelüften fpielen bie Elfäffer und Cothringer als folde wirklich feine Rolle. hier ging es um die Befriedigung bes Ehrgeizes und überfpitte gallische Eitelkeit, um militarisches und politisches Machtftreben. Elfaß-Lothringen follte das Glacis abgeben, von dem aus Frankreich zu jeder ihm paffenden Zeit seine Angriffe nach dem Reich vortreiben fonnte.

Deutschland ist in dem Krieg 1914/1918 zusammengebrochen, obwohl seine Armee siegreich von
Schlacht zu Schlacht stürmte und am Ende des
Krieges unbesiegt dastand. Die kaiserlichen Machthaber haben eben nicht begriffen, daß es bei dem
Kampf, der mit dem Jahre 1914 anhub, um einen
weltanschaulichen Kampf ging, um einen Kampf um
die Macht der Plutokratie, des Liberalismus und Materialismus. Die Vertreter dieser
Mächte der Plutokratie, des Liberalismus und des
Materialismus, das waren unsere Feinde. Ihnen
mußte das Reich als Träger einer großen Idee entgegentreten. hier aber waren die deutschen Machthaber ahnungslos und ideenlos.

Das ist die Tragit des deutschen Soldaten von 1914 und 1918. Sie selbst waren bereits Träger eines neuen Geistes, die Machthaber des Reiches aber haben diesen Geist nicht verstanden. So kam es notgedrungen zu der Niederlage. Von diesem Deutschland des Niederganges und des Zusammenbruches mußte Elsaß und Lothringen Abschied nehmen, von jenem Deutschland, dem Frankreich und England die demokratische Freiheit
schenkten.

Mun entstand im Reich eine Bewegung, die von der Ursache der Not sprach und die Mittel ihrer Beseitigung propagierte. Je stärker diese Bewegung wurde, um fo lauter ließen jest die ihren Ginspruch vernehmen, die fruber den Regenten der Motzeit nicht laut genug Beifall zollen tonnten. Je mehr unter Führung der Bewegung Adolf Sitlers Deutschland bie Retten der Stlaverei abstreifte, um fo betäubender ichrie man ben Cothringern und Elfäffern in die Ohren. Mun mare es noch verftändlich, daß man in ber hauptfache erklärte, bie Mazis wollten feine Reparationen gablen, fie erhöben für ihr Land Unspruch auf die gleiche Ehre wie andere. Dein, man machte bas gang anders. Man rief die Internationale auf gegen ben Mationalsozialismus, der ben Terror, die Unterdrückung, die Ausbeutung der Arbeiterklaffe bebeute. In den fapitalistischen Blättern und Rreifen wurde vermerkt, daß wir bolfchewistische Wirtschaftspolitik trieben. In konfessionellen Berbanden wurde betont, wir wollten die Religion, ben Glauben ausrotten ufw. Bum Schluß ftellte man im gefamten fest, daß gang Deutschland diefer gefährlichen Ideologie verfallen fei, alfo fonne es auch nur einen Kampf gegen gang Deutschland geben. Die Lothringer und Elfaffer felbft murben in ben Bann biefer Propaganda gezogen, bamit fie gegen ihr eigenes Bolt Stellung nehmen follten.

Wir haben den Krieg nicht nur nicht gewollt, sondern Frankreich ein Friedensangebot nach dem anderen gemacht. Es ift doch fo, daß eine Bolksgemeinschaft nur dann vollendet ift, wenn alle, cie gleichen Blutes find, auch zu biefer Gemeinschaft gehören oder sich zumindest zu ihr bekennen konnen. Mun wurde in Lothringen und Elfaß doch von den Franzosen alles unerbittlich befämpft, was im Berdacht ftand, eine deutsche Gefinnung zu befigen. Im Jahre 1918 und 1919 wurden allein 152000 Menfchen des Landes verwiefen. Eine große Bahl von Männern, benen wir ju Dant verpflichtet find, faß in den Gefängniffen. Erokalledem sprach ber Führer den Verzicht auf diese beutschen Provinzen aus. In biesem unerhörten Opfer, das der Führer blutenden Bergens ju bringen gewillt war, läßt fich nur feine fo große Kriedensliebe ermeffen.

Trogdem erklärte Frankreich ben Krieg. Daraus geht hervor, daß es im Zuge seiner machtpolitischen Bestrebungen sich mit Elsaß-Lothringen
nicht zufrieden gab, sondern über den Weg der Vernichtung des nationalsozialistischen Deutschlands
seine Grenzen an den Mein verlegen wollte und
baß es gleichzeitig — wie amtliche und maßgebliche
Stellen dies des öfteren betonten — die Zerschlagung des nationalsozialistischen Reiches in eine
Unsumme ohnmächtiger Kleinstaaten erstrebte.



Da wir endlich für alle Zeit Frieden wollen und brauchen, wird für die gleiche Zeitdauer, also auch für alle Zeit, dafür gesorgt, daß Frankreich derartige Wünsche aufgibt.

Der Mann, dem es gelang, trot der Unstrengung einer haßerfüllten, gegnerischen Welt ein solch gigantisches, einmaliges Reich zu schaffen, um das ein Jahrtausend vergeblich rang, der wird auch mit der Kraft dieses nun so gewaltigen Reiches den Jahrhunderten troten.

Der Friede zwischen uns und den Franzosen ift am gesichertsten, wenn sich die Franzosen in die inneren Angelegenheiten des Neiches nie wieder einmischen. Nachdem aber die Franzosen es bisher nie unterließen, über die sogenannten Brücken hinweg einen Einfluß bei uns zu nehmen, wollen wir für alle Zukunft auf folde Bruden verzichten.

Es gibt hier nur eine Marheit: hier Deutschland und seine Deutschen! Dort Frankreich und seine Franzosen!

Kompromifilos wird an dieser flaren Scheidung festgehalten. Die Schicksalsgemeinschaft des gleichen Blutes kann nur eine Sprache haben. Damit jemand Deutscher sei, darum wird nicht gebettelt. Deutscher zu sein, ift eine Gnade und eine Ehre. Gnade und Ehre drängt man nicht auf. Sie werden vom Bürdigen erworben und durch das Bekenntnis ausgedrückt.

Deutschland hat sofort mit dem Biederaufbau begonnen. In Stelle der gefürchteten



Die lothringischen Dörfer begleiten eng aneinandergereiht den Lauf der Straße; es ist die Bauweise eines Grenzvolkes, das die vielen Kriege mißtrauisch gegen Freund und Feind gemacht haben und dessen Dörfer sich abseits
der großen Straße in Mulden ducken oder am Hang Schutz suchen. Die herbe Architektur zeigt einstöckige Steins
häuser mit flachen Hohlziegeldächern. Der Ackerboden ist teilweise so schwer, daß 4 bis 6 Pferde den Pflug
ziehen mussen. Der Biemenz Kiesser, meh

französischen Beamten wurde aus deutschen und lothringischen Beamten die Verwaltung wieder aufgebaut, die mit ftärkster Unterstüßung durch die NSV. und mit dieser zusammen die Aufgaben der Fürsorge übernahm und die Sicherung von Leben und Eigentum gewährleistet. Die notwendigen Mittel für diese und weitere Aufgaben hat das Neich zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Bevölkerung wurde durch die NSV. weitgehend aus eigenen Beständen des Neiches, vor allem mit Lebensmitteln, sichergestellt.

Die Maginotlinie war kaum burchstoßen, da begannen bereits beutsche Pioniere und die Männer der Organisation Todt, im ganzen Land die Eisenbahnen und Verkehrswege aufzubauen, und seit diesen Tagen war die Tätigkeit von mir und meinen Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit den beutschen Soldaten, dem Neichsarbeitsdienst und der Organisation Todt auf die Beseitigung der Zerstörung, den Wiederaufbau und die Schaffung einer sicheren Lebensordnung gerichtet.

Fieberhaft wurde nun an der Entsumpfung der erfoffenen Steinkohlengruben gearbeitet; die weggeschleppten Maschinen wurden wieder zurückgeführt oder der Ersah aus dem Reich beschafft und wieder Rohle gefördert.

Die beschädigten Erzminen wurden so schnell wiederhergestellt, daß schon Ende des Jahres 1940 ein normaler Betrieb bei der Mehrheit der Gruben gewährleistet war. Der Betrieb auf den beschädigten lothringischen hütten ift in Gang gebracht.

Es wird alles erreicht, wenn ein Wolf für fich felber arbeitet und tämpft.

Ich bin mir bessen bewußt, daß auch da und bort nicht alles nach Wunsch gehen wird. Ich werde Tag

und Nacht keine Ruhe geben, um gemeinsam das Mögliche zu erreichen.

Dabei follen alle meine Magnahmen auf allen Bebieten einzig und allein nach jenen Grundfagen burchgeführt werden, bie bas Wefen ber Gemeinschaft ichlechthin ausmachen; benn jo bedeutungsvoll und lebensnotwendig der wirtschaftliche Aufbau auch fein mag, am Ende wird doch bas Entscheidende fein, in welches Berhältnis Die Menschen dieser Candichaft zur großen deutschen Volksgemeinschaft kommen werden. Es ist die gleiche Frage, vor der wir im Reiche ftanden. Entscheidend fur die Befreiung des deutschen Bolfes konnten ja nicht zum erften der Befit von Kanonen, Festungsanlagen, Munition ufw. fein. Das alles haben auch andere vor uns schon beseffen. Es kommt immer barauf an, wofür folche Machtmittel eingefett werden, weil das Ziel, das durch den Ginfat erreicht werden foll, im mefentlichen ben Beift, die Bereitschaft der Rampfenden bestimmt.

### Das Gotteserbe bes gleichen Blutes wird fichtbar in unserer unlösbaren Wolksgemeinschaft.

Eine Schicksalsgemeinschaft ist dann wahr und echt und befähigt zum höchsten Einsat, wenn sie bei einem Volk zu allen Zeiten vorhanden ist. Zu allen Zeiten ist sie aber nur dort vorhanden, wo ein Volk zur Volksgemeinschaft geworden ist. In ihr allein tut sich senes gewaltige Ideal kund, das die ständige Hingabe des Einzelnen an die Gesamtheit fordert und der Gesamtheit die ununterbrochene Sorge für den Einzelnen auferlegt.

Gerade nun in der Zeit tiefster Erniedrigung und Zerrissenheit, da spürte einer das eigene Bolk im eigenen Blut mehr als andere vor ihm, und er nahm die Fahne der Nevolution in seine Faust und proklamierte das Gesets der deutschen Gemeinschaft und ihrer Freiheit. In einer revolutionären Ge-

schichtsepoche hämmerte der Führer Tag für Tag bem Volke seinen Glauben ein, bis dieser Besitz ergriff vom ganzen Volk, bis endlich eine morsche Welt zusammenbrach und eine neue in uns sich aufstat. So mußte zwangsläufig der Tag kommen, da wir die Macht im Staate antraten.

Dieses Deutschland hat seine größte Bewährungsprobe bestanden. Vor aller Welt und für alle Zukunft steht die unerschütterliche Tatsache sest, daß der Führer uns im Nationalsozialismus sene Wasse in die hand gab, die das Volk nach innen und — nachdem diese Voraussehung geschaffen war — nach außen befreite. Zum anderen bedeutet diese Felksellung das Gebot, daß wir nie wieder diese Wasse aus der hand geben, weil wir nie wieder um die Macht und den Frieden kommen wollen.

Es werden hier sowohl die gleichen beseitigenden als aufbauenden Maßnahmen ergriffen wie im Reich. Der Führer wußte dem Bolk zu sagen, daß die Gemeinschaft, der seder in Treue verbunden sein muß, der sich der Einzelne unterzuordnen habe, alles bedeutet. Diese Unterordnung aber könnte nie zu einem Akt einer ständigen Treue werden, wenn innerhalb dieser Gemeinschaft es eine verschiedene Ehre und ein verschiedenes Necht gäbe, denn Recht und Ehre sind für eine Gemeinschaft die Grundsesten der Treue, ohne die es eben keine Gemeinschaft gibt.

Deshalb proklamierte der Führer, daß es nur ein Recht und eine Ehre gibt in diesem Deutschland: das Recht bei gleicher Pflichterfüllung und Leistung auf gleichen Anteil an allem, was die Gemeinschaft besitht, und jene Ehre, die nur gemessen wird an der Größe der Treue, die der Einzelne der Gesamtheit entgegenbringt.

Meine besondere Arbeit wird der Errichtung einer fozialiftischen Ordnung gelten.

1. Wir sehen in ber Zusammenfassung aller, bie unser Blut tragen, und in ber Sorge um bie

Erhaltung dieses Blutes unsere höchste irbische Aufgabe. Zu dieser Sorge gehört nun auch der Kampf gegen jene Kräfte, die unser Blut, unser Wolk vernichten wollen.

2. Was gleicher Urt ift, unterliegt dem natürlichen Gefet der Zusammengehörigkeit, der Gemeinschaft.

Die hier gestellte Charakterfrage ist schon zweimal vorbildlich entschieden.

Einst durfte ich im Auftrag des Führers ben Rampf um das Saargebiet führen. Der Gegner hat damals die ganze Welt mobil gemacht und in ben Dienst seiner Propaganda gestellt. Er hat ben Rampf geführt mit den verlockendsten materiellen Bersprechungen. Ich habe demgegenüber flar und eindeutig den Ginn des Kampfes herausgestellt. Es ging um die Frage: Deutscher sein ober Franzose sein und sich deshalb entweder zu Deutschland oder zu Frankreich zu bekennen. Gine folche Entscheidung durfte nie an die Betrachtung gebunden fein, ob Deutschland arm ober reich ift. Diefe Frage mußte als eine Frage innerer haltung und innerer Verpflichtung betrachtet werden. blutsmäßig beutsch ift und sich zu seinem Deutschtum nicht bekennt, der ift ein Verräter und damit vor sich und der Geschichte gerichtet. Es murden deshalb in dem Rampf um die Saar feine materiellen Versprechungen gemacht, sondern die Menschen ausschließlich zu dieser Fragestellung gezwungen. Mehr als 90 Prozent aller Saarlander haben sich trot des Trommelfeuers der feindlichen Propaganda und trot aller Versprechungen ju ihrem Wolke und zu Führer und Reich bekannt. Die Saarfrage wurde als Charakterfrage entschieden. Welcher Geift in den Jahren des Aufbaues von 1935 bis 1939 an der Saar wuchs und gefestigt worden ift, zeigt die haltung, die der Saarlander bei der Raumung und in den Bergungsgebieten bewiesen hat. In Diskiplin und



Lothringen macht troth seiner Bodenschätze den Eindruck eines Bauernlandes; seine Industrie vermag die Anmut der Landschaft nicht zu unterdrücken. Huttenwerke in Rombach Orig.-Teichnung von Klemenz Kieffer, Met



Schon im Jahre 260 nach der Zeitrechnung durchbrachen die Germanen bei Saarburg westwärts die schwebende Grenze nach Gallien. Hestige Kämpse zwischen Römern und Germanen tobten in und um Saarburg. Abgebrante Ruinen aus jener Zeit weisen auf die kämpserische Dergangenheit einer deutschen Grenzstadt, die immer im Brennpunkt der politischen und militärischen Ereignisse gelegen hat.

Zucht, mit einem Treuebekenntnis für Führer und Reich haben sie die heimat verlassen, im Vertrauen auf die Führung haben sie während der Zeit des Rampfes in den Vergungsgebieten gelebt, und mit Freude und Begeisterung und mit der deutschen Disziplin ist der Saarländer nach dem Sieg wieder in die heimat zurückgekehrt. Das ist alles so, weil der Saarländer nie fragte: "Was bekomme ich?", sondern weil er ein ganzer Deutscher ist.

Die Oftmart erfüllte das gleiche innere Gefes.

Wor mehr benn zwei Jahren hat mich der Führer mit der Wiedervereinigung der Oftmark mit dem Reich beauftragt. Ich habe diesen Auftrag erfüllt. Den Oftmärkern wurde vom ersten Tag an gesagt, daß dieser Auftrag bis ins Lehte seine Erfüllung erfährt. Ich konnte keinen Zweisel darüber lassen, daß dabei vieles fallen mußte, was so manchem Menschen lieb geworden war. Diese Gewisheit griff überall Plat, so daß am Ende die Heimkehr der Ostmark zu einem großen Gemeinschaftswerk aller Ostmärker geworden war, und sie krönten dieses Werk so wunderbar in Polen, bei Narvik, in Holland, Belgien, Frankreich und gegen die Sowjets.

Die beutschen Probleme in dieser Landsschaft werden ebenso kompromisson und gewissenhaft gelöft wie an der Saar und in der Oftmark.

Heute werden nicht als erstes Kohlengruben, Erzehütten und erträglicher Boden von dynastischen Unwärtern oder von partikularistischen Interessenten zu Buch genommen. Deutschland ist ein anderes Vaterland geworden, ein Vaterland, das sich nicht summiert aus Schornsteinen, Fabriken, Tresors und Hausmacht, sondern ein Deutschland, in dem zuerst die deutschen Menschen den Vegriff "Vaterland" ausmachen, die zueinander gehören und von der Treue aller umschlossen sind.

Wenn nun diese Volksgemeinschaft unser größter Sieg ist, dann können wir alle nur Diener an ihr sein, indem wir ihre Stärke, ihre Geschlossenheit vermehren. Da man aber eine Volksgemeinschaft nicht mit Diktat und Befehl erzwingt, will ich erster Ramerad sein. Ich habe den Glauben und das Verstrauen, daß alle heimgekehrten dieser Kameradschaft so würdig sind, wie alle, die das Glück hatten, nie auf das Vaterland verzichten zu mussen.

Wenn in der Weltgeschichte die sühnende Gerechtigkeit einen Triumph feiern konnte, so geschah dies bei der kriegerischen Auseinandersehung im Mai und Juni 1940. Dieser frivolste aller Kriege hat es zuwege gebracht, den Kampf um den Rhein für alle Zeiten abzuschließen.

Im herrlichften Sieg ber beutschen Geschichte hat das Reich die alten Westprovinzen wieder in seine ftarte Obhut genommen und fie in den revolutionären Umformungsprozeß ber neuen europäischen Ordnung eingegliedert. Mit der politischen Eingliederung Lothringens in den Gau Westmart wird ein hiftorischer Aft vollzogen, der eine voltische, wirtschaftliche und geopolitische Einheit im Rahmen bes westlichen Reichsgaues jufammenfaßt. Die Berufung Lothringens fur die Bufunft ift flar und wird bedingt durch feine Lage als beutsche Grenzmark und burch die traditionelle Aufgabe, die biefem Raum bereits vor einem Jahrtaufend gestellt mar, als es gleichzeitig das Bergland bes farolingischen Reiches und die Schutmart gegen ben Weften bilbete. Beute geht bie hiftorifche Mufgabe ber jungen Bolter babin, den Beften und seine abgestorbenen Ideologien überhaupt abzulösen und an beren Stelle die neuen Jundamente ber Wölferordnung, bas Ethos des Nationalstaates, die Verantwortung aller gegenüber dem Staat als ber natürlichen und verpflichtenden Gemeinschaftsform und die Reinhaltung der Raffe gu feben.

In biesem gewaltigen Umformungsprozeß, der sich heute schon nicht mehr auf Europa beschränkt, sondern über die ganze Erde geht, fällt naturgemäß jenem Raum eine besondere Aufgabe zu, der auch in der Zukunft der Schukwall gegenüber den restlichen alten Kräften einer demokratisch versudeten Welt sein muß. Denn es wird — vielleicht troß bester Absicht — boch so sein, daß sich diese bereits geschlagenen Reste der weltpolitischen Unordnung auch nach dem Endsieg der autoritären Wölker immer wieder regen werden, um vielleicht mit einer

noch weitergehenden Vermanschung ihres weltanschaulichen Repertoires von neuem zum Menschenfang zu starten. Das bedingt aber, daß der deutsche Westen, gleich, wo seine endgültig bestimmten politischen Grenzen liegen, zu einer Dochburg deutschen Geistes und Wesens und zu einem stets strömenden Kraftquell der neuen Weltordnung gemacht werden muß.

Boraussehung hierfür ist, in diesem Gebiet ein Menschentum seshaft werden zu lassen, bessen innere Haltung von Anfang an die Gewähr für die restlose Garantierung der zu erfüllenden Aufgabe bietet. Hier mussen Menschen wohnen, die fest und arbeitsfreudig auf dem Boden stehen, der ihnen heimat war oder auch neue heimat wurde.

Denn nirgendwo ist das Gebiet der Verwachsenheit zwischen Mensch und Voden dringender als im Grenzlandraum. hier muß der Staat die stärksten Interessen an einer bodenständigen Gestaltung des Kulturlebens, an der Herstellung der inneren Gemeinschaft zwischen Mensch und Scholle und an der Vesiedelung dieser Landschaften mit den zuverlässigsten Volkstumsgruppen haben, denen er die Wahrung der nationalen Güter zur lebendigen und eigenwilligen Weiterpslege beruhigt überlassen fann. Das Rulturerbe muß hier den händen einer Auslese überantwortet sein, die in sich die Qualitäten trägt, dieses Erbe kraftvoll weiterzuentwickeln.

Wie in den Kampfjahren in der Mheinpfalz und an der Saar wird auch in Lothringen die volfische Bekenntnisfrage gestellt werden muffen. Ein Verzicht auf eine solche Klarheit mußte nur die früheren halbheiten vermehren, an denen ja die früher versuchte Lösung nicht zuleht mißlang.

Es können auf beutscher Seite nur Deutsche wohnen, und zwar Deutsche, bei denen jeder Zweifel über ihre nationale Haltung ausgeschlossen erscheint.

Es muß hier eine fristallflare Scheidung zwischen Franzosen und Deutschen durchgeführt werden. Wir kommen nur zur endgültigen Ruhe an dieser Grenze, wenn wir nun vor den Westwall aus Beton und Erz einen

### Westwall beutschen Blutes

und ungertrennlicher Treue errichten, der stärkster Garant eines unzerstörbaren Friedens der Achtung und Sicherheit zwischen den beiden Nachbarvölkern sein wird.

Wir haben nicht ben Auftrag, zu versuchen, ob man ausgesuchte Vorposten Frankreichs zu Kerntruppen beutscher Gesinnung machen kann.

Das war einmal die sogenannte Notabelnschicht. Diese Leute waren zum großen Teil aus Frankreich eingewandert. Sie waren mit innerstranzösischen Familien verwandt und verschwägert. Hier im Grenzland glaubten sie ein Bollwerk französischer Politik und Kultur errichten zu muffen. Es konnte beshalb in diesem Falle nur eine Ents

scheidung geben. Die Notabeln mußten dorthin, wohin sie schon früher sich verpflichtet fühlten. Diese Notabeln werden gewiß bessere Frangosen sein, als sie je Deutsche wurden.

Ein zweites Bollwerk gegen den Frieden und das Reich waren die Politiker im bischöflichen Domkapitel zu Metz, die im wesentlichen nur auf Erund ihrer frankophilen Zuverlässigkeit dorthin kamen. Ich verkenne nicht, daß viele Pfarrer beider Konfessionen führend um die Erhaltung des lothringischen Bolkstums gegen die Französsisserungsbestrebungen gekämpft haben. Diese Geistlichen finden unsererseits die Anerkennung, die ihnen vom völfischen Standpunkt aus gebührt.

Nachdem es sich eindeutig erwiesen hat, daß im Meher Domkapitel die alte Politik des Hasses und der Feindschaft gegen das deutsche Wolk und gegen das Deutsche Reich fortgeseht werden sollte, habe ich mich zur Aushebung der Meher Diözese in ihrer jehigen Gestalt und ihrer jehigen Einstellung gezwungen gesehen.

Die dritte Einbruchstelle für die frangofische Einmischung in die lothringischen und bamit in die innerdeutschen Verhältnisse war der Grundbesit von Chauviniften aus dem Innern Frankreichs in Lothringen. hier konnte auch nur die gleiche Entscheidung getroffen werden wie bei den Notabeln. Es liegt im deutschen und im frangosischen Intereffe, daß auch hier eindeutige und flare Werhältniffe geschaffen wurden und daß auch hier teine Quelle für die Bergiftung der tommenden Befriedung und des kommenden freundnachbarlichen Berhältnisses entsteht. Grundbesit ift zur Sicherung der Lebensführung eines Volkes da und nicht gur Gefährdung ber Boltssicherheit. Er muß von Männern verwaltet werden, die fich ihrem Bolte in Treue verpflichtet fühlen und bie ben Grund. besit und seinen Ertrag gang in ben Dienst bes Volkes stellen. In Lothringen war ein großer Zeil des Grofgrundbesites im Laufe ber Zeit in Die Sande von Innerfrangofen und Juden übergegangen.

Daraus ergab sich nur eine Notwendigkeit: Dieser Grundbesit wurde der Verfügungsgewalt seiner bisherigen Besitzer entzogen. Er wird erprobten deutschen Bauern zugewiesen werden. Das gleiche gilt für den gewerblichen und industriellen Besitz, soweit dieser nur Instrument in der hand politischer Brunnenvergifter war.

Eine vierte Gefahrenquelle für das deutschranzösische Verhältnis war die französische Sprachzone an der Grenze des Neiches. Diese entstand dadurch, daß Frankreich die Französisserung an der ihm nächstliegenden Grenze sehr intensiv betried und dieses Gediet mit Innerfranzosen besiedelte. Von dieser Sprachzone sagte ich, daß sie über den Weg einer Umsiedlung bereinigt werden muß.

Wenn ich nun alle Voraussegungen ju fünftigen Auseinandersegungen beseitigen will, so barf ich auf die Beseitigung gerade bes ftartften Fattors,

der meinen Bestrebungen sich in den Weg stellt, nicht verzichten, nämlich auf die Beseitigung bieser Sprachzone. Die Tatsache, daß uns dafür nur kurze Zeit zur Verfügung steht, macht baher auch die

#### radikale Lösung

notwendig. Müßten einige Generationen um eine folde Lösung kämpfen, so würde auch dieser Kampf so viel Unfrieden, Unruhe und Unsicherheit mit sich bringen, daß die radikale Art der Lösung doch immer noch die loyalste ift.

Bedenkt man erst, daß über die Lösung einer solchen Frage noch einmal Blut zwischen Deutschland und Frankreich fließen könnte, dann müßte die augenblickliche menschliche Schwäche und Humanität an unseren Kindern und Kindeskindern zur Geißel werden.

Es gibt bei aller lonalen Untersuchung keinen Ausweg. Deshalb mußte die Sprachzone sofort beseitigt werden. Einzig und allein die Sorge um einen künftigen Frieden hat mich daher veranlaßt, die französisch sprechenden Grenzbewohner vor die Entscheidung zu stellen, ob sie einer Umstedlung nach dem Often innerhalb des Reiches eine solche nach Frankreich vorzögen.

Wollte man nun sagen, eine solche Frage wäre unbillig, so habe ich barauf zu antworten: Das Deutschtum aus Bessarabien, aus Wolhynien usw. hat Haus und Hof verlassen, ohne zu fragen: "Wohin?" Gerade barauf kommt es sa an, daß die Antwort auf die Frage: "Bekennst du dich als Deutscher?" nie an Bedingungen geknüpft sein kann. Wenn unsere Soldaten bereit sind, für jeden Deutschen, ganz gleich, aus welcher Landschaft er kommt, zu sterden, dann kann man wohl von jedem Deutschen verlangen, überall dort zu leben, wo es dieses Deutschland gibt, für das andere das Leben lassen. Jedenfalls haben die Antworten der Bessragten und die Art ihres Abschiedes erwiesen, daß dieses Problem überhaupt nicht anders zu lösen war.

Es ift beffer, es gehen heute Frangofen nach Frankreich, als später wiederum die Männer von beiben Seiten in den Tod.

Die Söhne so vieler deutscher und französischer Mütter mußten das Leben lassen, nur weil diese Grenze nicht zur Ruhe kommen konnte — warum sollen nicht die jest Lebenden, wenn für sie ihre Jugend alles bedeutet, das Opfer der Aussiedlung auf sich nehmen, damit nicht Millionen Gräber zu ihren Anklägern werden! Deshalb und nur deshalb habe ich mich für verpflichtet gehalten, jest zu handeln. Die augenblicklichen Opfer sind schmerzlich, aber unerläslich, wenn man den Mut hat, für die Zukunft klare und unansechtbare Verhältnisse zu schaffen.

Diefer Krieg hat nun auch einen Wandel in der Bedeutung der strategisch wichtigen Stellungen und Grenzen gebracht. Damit wird auch das bislang

als ewig feststehende tragische Grenzlandschicksal in einem neuen Licht erscheinen, weil die Faktoren, die im wesentlichen dieses Schicksal bestimmten, tatfächlich eine neue Wertung erfahren.

Das besagt: Hat bisher Frankreich nicht abgelassen, aus militärischen Gründen die Rheingrenze zu erstreben, so kommt nun infolge einer völlig veränderten Kriegstechnik und Kriegführung der Rheingrenze keine militärische Bedeutung mehr zu. Damit entfällt die Hauptursache, die disher Kriege herbeiführte. Es könnte also künftig nur noch einen besonderen Grund geben, warum Frankreich nach dem Osten vordrängen wollte, nämlich, wenn in diesem an Frankreich grenzenden Gediet Franzosen lebten. Das wäre dann um so verlockender und um so gefährlicher, als es sich um ein fruchtbares und wirtschaftlich reiches Gediet handelt.

Wollen wir nun für alle Zeit einen totalen Frieden, so muffen wir auch totale Voraussehungen schaffen.

Oberftes Gefet ift immer wieder

### die Sprache bes Blutes,

und zwar nur, wenn fie gang Deutschland um-folieft.

Mit der Rudtehr Lothringens in das Reichsgebiet wurde ein geschichtlicher Abschnitt vollzogen, der uraltes deutsches Land wieder befreite und ein politisches Unrecht wieder gutmachte. Mit der Ungliederung Lothringens an den Gau Saarpfalz wird aber weiterhin jenes entscheidende Stud jungfter beutscher Geschichte finnfällig umschloffen, bas die lette Phase jenes jahrhundertelangen Rampfes um den Rhein darftellt und die Erbitterung Diefes Ringens ebenso dokumentiert wie die leidvolle und gabe Marschroute, die die Bewohner des Gefamtgaues bis jum beutigen Endfieg geben mußten. Die Dreiteilung dieses Rampfes ergibt sich aus der politischen Konstellation des Zeitabschnittes, in den er fällt. Das fest voraus, daß die Bedingungen, unter benen die deutschen Menschen bieses Raumes gur Gestaltung ihres staatspolitischen und voltischen Schickfals anzutreten hatten, burchaus verschieden und abhängig waren von den Gegebenheiten ber internationalen Gefamtlage. mochten auch die taktischen Voraussetzungen in ben drei entscheidenden Kampfepochen seit dem Weltfriegsende aufs stärkste voneinander abweichen: die Übereinstimmung über bas große völkische Ziel und Die Marschrichtung waren in den Jahren 1923/24, wo es um die Mheinpfalz ging, 1935, wo fich die Gaar ju Deutschland ichlug, und auch jest wieder, wo fich ber geiftige Erneuerungsprozef in Lothringen vollzieht, flar und eindeutig gegeben.

Aus dem Appell an die unverfälschare und zwingende Sprache des Blutes, ift dieser Gau erwachsen aus einem Bekenntnis also, das keine Korrekturen und keine Abstriche dulbet, weil es die ewige Verpflichtung der menschlichen Würde umschließt.

Diese natürliche Einheit allein verbürgt bie friedliche und gesicherte Zukunft. (Schluß Geite 192)

### Die Stimme des Cothringers

### Cothringens große Wende

J. Bilger

"Land ber Arbeit und ber Stille" bat man Lothringen genannt. Im Gegenfat jum fonnigen, überschäumenden, behäbigen und boch so lebendigen Elfaß, mit bem es burch ben beutschen Sieg bes Jahres 1870 zu einer formlichen politischen, wenn auch nicht immer inneren Gemeinschaft tam, ift Lothringen ftill und traumhaft in fich verfunten. Aber ber Bauer ift herr in diesem Cande, nicht ber Bürger wie im Elfaß, der Bauer und ber Arbeiter, den das Vorkommen von Erz und Kohle in große Siedlungen jog, die mit dem Dorf dem Land bas äußere Beprage geben, mehr noch als die große, eigenartige Stadt mit ihrem gewaltigen gotifden Dom: Met, das vielumstrittene, heißbegehrte. Rätselhaft, wie eine Sphing, ift das Cand oft erichienen, eigentumlich burch die Berquidung germanischer und romanischer Formelemente, die äußere Signatur feines tragifden Grenglandschickfals.

Man fann auch bas Wefen Lothringens, ben Charafter dieses Landes und die Eigenart seiner Bewohner nicht verstehen, wenn man nicht ben Lauf des Schicksals verfolgt, der feit Jahrhunderten und bis auf unfere Tage "wie ein roter Strom von Blut durch die Geschichte rollt". Erft die jungfte Beit hat unter geradezu weltgeschichtlichen Umwälzungen durch die Neuordnung Europas diefem Schidfal feine Sinngebung und Erfüllung gegeben und fo das ftille, duldfame Land zwischen ber Maas und den Vogesen, das nach dem Urenkel Karls des Großen, nach Lothar II., Lothringen genannt ift, das von Leid und Kriegen in allen Jahrhunderten gezeichnet wurde, von diefem Fluch befreit und im neuerstandenen großen Reich der Uhnen, zu dem es ein Jahrtausend gehört hatte, endlich eine friedliche und glüdlichere Bufunft beschieben.

Diese qualvolle Geschichte, die mit dem fieghaften Durchbruch einer funftlich geschaffenen Maginotlinie, die deutsches Urland und Volkstum trennen und von feinem natürlichen Rraftstrom, bem Reich, abschließen follte, ein Ende gefunden hat, erklärt vieles, mas fonst unverständlich mare. Der Verrat deutscher Fürsten am Reich bat 1551 die frangösische Besetzung von Met, Zoul (Zull) und Berbun (Birten) ermöglicht und somit Lothringen dem erften machtpolitischen "Ginbruch des Westens" ausgeliefert, der im 18. Jahrhundert, nach ben Wirren bes Bauernfrieges, der Reformation und des Dreißigjährigen Rrieges unter ähnlichen schmachvollen Begleiterscheinungen seine Vollendung fand. Gines aber steht fest: der Verrat und Leichtsinn deutscher Fürsten, die furgsichtige hauspolitik der habsburger, der innere Zwist im Reich und die hieraus erwachsende Dhumacht haben diese verhängnisvolle



Dieser Lothringer, Graf Mercy, entschied 1717 den Kampf um Belgrad als freund des Prinzen Eugen. Als Statthalter des Banats berief er lothringsiche Bauern in den Südosten, die das deutsche Gesicht des Banats bestimmen halfen und in vielen Siedlungen, darunter auch in Mercydorf, deutsche Kultur bewahrten

Orig.=Zeichnung von 3. Straub

Entwidlung gefördert und bedingt. Das deutsche Wolf des Reichslandes Lothringen felbst aber ift ihr schuldlos erlegen und hat bis zulest dagegen erbittert, oft blutig angekämpft. Und während ein Graf Mercy, biefe finnbildhafte Berforperung Lothringer Reichstreue, im Often und Westen für Deutschland stritt und im Rampf gegen Frankreich fiel, zogen große Siedlerzüge Lothringer Bauern mit ihrem beutschen Bergog nach Italien, wo fie in den Gumpfen ber Malaria erlagen, und nach bem Often und rangen dort um des Reiches willen mit Tod und Mot, bis fie ein oft färgliches Brot fanden. Machkommen deutscher Siedler Lothringen aber stehen seither in der Front des deutschen Volkstumskampfes im Banat und in der Batschka als bewährte Künder deutscher Kraft und deutscher Urt.

Im Westen selbst, in ihrer Stammheimat, ließen sie Lücken zurück, die der Dreißigsährige Krieg vorher schon unbarmherzig gerissen hatte. In die willkommenen Breschen sprang der Franzose, der das Land mit Gewalt an sich gerissen hatte. Wo kein Raum für diese Zugewanderten war, hatte der Herzog von Guise durch Aussiedlung der Bevölkerung von Meh und Diedenhosen bereits für solchen gesorgt. So entstand das Trugbild eines "französsischen"

Cothringens, eine künstliche Mißgeburt, die zwieträchtige Frucht einer Vergewaltigung auf diesem
blutgetränkten Kampfraum, den das Schickal zum
Ringen zwischen Mittel- und Westeuropa ganz besonders auserkoren hatte. Nicht einmal die Zeit von
1870–1918 hat dem deutschen Volkstum in
Cothringen eine fühlbare Erleichterung gebracht.
Dieses erlebte das zweite deutsche Reich nur über
die verzerrende Vermittlung eines verwelschten
Notabelntums, das alle politische Macht und zudem
die Gunst der kaiserlichen Vehörden besaß. So
mußte auch diese Politik scheitern, da sie in den Verirrungen des westlichen Liberalismus verstrickt war.

Und tropbem: Wenn auch ber Zwiespältigfeit, ber ewigen Unruhe, dem aufreibenden Bin und Ber ausgeliefert, ging bas beutsche Bolfstum nicht unter. Huf fich felbft jurudgezogen, politifch entrechtet, ju einem halben Dornroschenschlaf verurteilt, ließ es alle Sturme, auch jenen ber frangofischen Revolution, der an den Grenzen Frantreichs keinen Salt machte, über fich hinwegbraufen. In Sprache, Urt und Haltung, im Brauchtum und Volkslied hielt es weithin den tapferen Uhnen die Treue. Von Paris gefordert, gewann wohl bas französische Bolkstum ein politisches Übergewicht, die Oberschicht fand Gefallen am "vornehmen" westlichen Getue, fremde Schladen ichmuggelten fich in den Bolfskörper ein, die unverdorbene Schicht der deutschen Bauern und Arbeiter aber beftand auch diese Invasion fiegreich. Die Reichsgefinnung murde zwar verschüttet, die fremde Tunche aber tonnte bas beutsche Volksempfinden nicht erftiden.

Im Juni 1940 erlebte die von einer ichwermütigen Melancholie überschattete Candschaft, Die 22 Jahre hindurch der Tummelplat übelften französischen Chauvinismus war, die große beutsche Wende. Mit Gauleiter Bürdel, der als Chef der Bivilverwaltung Lothringen betreut, hat diefes ben führenden Revolutionär gefunden, der den fremden Firnis beseitigen, die seelischen Kräfte seines Volkstums erichließen und dem großen deutschen Rraftund Blutstrom juführen fonnte. Dies vermag er vor allem, weil seine sozialistische Marschrichtung jene volltischen Rrafte mitreißen und begeiftern muß, die als Arbeiter und Bauern bis dahin entmundigt, entrechtet, in tieffte fogiale Dieberungen verdrängt wurden. Politisch und charafterlich unverdorben, bem eigenen Blut und Bolkstum noch nicht entfremdet, ber Sprache der Ahnen noch treu ergeben, von vornehmen herren betrogen, vom verwelschten Bürgertum bis dahin verachtet und verraten, mußte biefe breite Maffe, die endlich verstanden worden ift, die Stimme ihres Blutes genau fo wieder vernehmen wie die Sturmzeichen der Revolution ber Arbeit, ber fie in ber großen Wende nun teilhaftig geworden ift.

Auf dieser gesunden Grundlage kann das voltische Bewußtsein der Lothringer, die verschüttete Reichsgesinnung, die das Opfer des wechselvollen Grenzlandschicksals geworden ift, wieder zur Beltung kommen. Zudem geht eine tiefe Sehnsucht von Generationen gleichzeitig in Erfüllung: Der Marsch ins Reich ift zugleich der Marsch in den Sozialismus!

In einem Jahr beutscher Aufbauarbeit in Lothringen, in dem die verwilderte Maginotsteppe, durch die heute der friedliche Pflug wieder zieht, überwunden wurde, ben deutschstämmigen Göhnen des Landes wie auch hunderttaufenden Flüchtlingen die Beimat wiedergegeben murde, überhaupt ber Schreden bes plutofratischen Rrieges gebannt wurde, find gewaltige Erfolge erzielt worden. Die "Deutsche Boltsgemeinschaft" ift als organischer Ausbrud biefes Aufbruchs in Lothringen jum Sammelbeden aller deutschbewußten Boltsgenoffen geworden. Ihr Aufbau vollzieht fich frei, b. h. die Musleje erfolgt nach bem ewig gultigen Gejet bes Rampfes, ber läutert und charafterliche Bewährung fordert. Genau wie einft die Deutsche Front an ber Saar, ift die Deutsche Boltsgemeinschaft in Lothringen an feine ftarre Dogmatit gebunden. Sie bricht bewußt jede Belaftung ber Vergangenheit. Alle find berufen, die deutschen Blutes find und die Sprache ihrer Ahnen fprechen oder wieder erlernen wollen, alle, die fich ju Bolt, Führer und Reich, somit gu Deutschland und seinem Sozialismus bekennen.

In ihrem Zeichen mußte fich eine eindeutige Scheidung der Geifter vollziehen, und zwar um des Friedens willen. Unflare Volkstumsverhältniffe an ber Grenze tragen in ihrem Schofe ben Reim kommender Auseinandersetzungen. Was Jahrhunderte des hin und her an Fremdkörpern in bas urdeutsche Lothringen getragen haben, mußte, nicht aus Sag, fondern aus tieffter Gorge um ben Frieden der Bolfer, im weftlichen Raum ausgemerzt werden, um gufunftige Rriege und damit Leiden, Eranen und Blut ben Grengvolfern biesfeits und jenfeits ber endgultig gezogenen Grengen ju ersparen. Das ift ber tiefere Sinn einer Entwicklung, die von hochfter Berantwortung gegenüber der Geschichte getragen wird und Politit auf weite Sicht bedeutet. Die deutsche Revolution mußte auch in Lothringen hart zupacken, um ein schmergliches Problem zu beseitigen, bemgegenüber vergangene Jahrhunderte ohnmächtig waren, um somit eine deutsche, eine europäische Friedensaufgabe hier in ber Westmart des Reiches zu erfüllen. Was einzelne Menschen und Familien in diefer Ubergangszeit eines operativen Prozesses oft als schwere Prüfung erscheint, find tatfachlich die Geburtswehen einer befferen, gludlicheren Beit.

Deutsche Art und deutsche Ordnung seinen sich durch. Die fremde Tunche weicht. Das zähe Ringen um das Herz, um die Seele dieses unglücklichen Wolkes zeitigt Erfolg. In Stadt und Land schlagen Arbeiter und Bauern mustergültig die Erzeugungsschlacht.

Glückliche Menschen und frohe Geschlechter sind bas Ziel der deutschen Revolution auch in Lothringen. Sie wird aus diesem heiß umstrittenen Lande den endgültig gesicherten Westwall besten beutschen Blutes machen.



dede Unterdrückung des deutschen Volkstums an der Westgrenze des Reiches hat aufgehört. Das Schickal der niederzgebrannten und verwüsteten Burgen und Ortschaften an Mosel und Rhein wird sich nicht mehr wiederholen. Für den gesamten moselfränkischen Raum sind die Nachteile einer unssinnigen Grenzziehung ausgemerzt. Wichtiger aber ist die Tatsache, daß die deutsche Bewölkerung Luxemburgs wieder dem Kreislauf des deutschen Blutes angeschlossen ist. Mit aufrichtiger Freude muß hierbei sestgestellt werden, daß die Entsremdung, die zwischen dem Reiche und Luxemburg in der Vergangenheit eingetreten war, in wenigen Monaten überwunden werden konnte. Die junge volksedeutsche Bewegung in Euxemburg kann auf einen unerhörten Aufschwung in Stadt und Dorf zurückblicken. So ist die beste Gewähr dafür gegeben, daß Luxemburg für alle Zukunft Teil haben wird an der Aufgabe, die wir im Gau Moselland uns gestellt haben: Unerschütterliches völkisches Bollwerk zu sein im Herzsteil des deutschen Westens.

Jupas Finon



die abgestorbenen Ideologien des Westens abzulösen und an die Stelle dieses Menschheitsbetruges die neuen Jundamente der Vöskerordnung, das Ethos des Nationalstaates, die Verantwortung aller Deutschen gegenüber dem Reich als der natürlichen und verpflichtenden Gemeinschaftsform und die Reinhaltung der Rasse zu sehen.

Mille



Eupen-Malmedy ist heimgekehrt in ein Reich, in dem nur Charakter und Leistung, nicht aber Name, Titel und Rang gelten. Der ärmste Sohn unseres Volkes ist gleichberechtigt mit dem reichsten, wenn er seine Pflicht tut und als Volksgenosse treu zu seinem Volke steht. Das alles wird verbürgt durch den Mann an der Spitze unseres Reiches, der emporstieg durch eigene Leistung, der sich nicht nur als Schöpfer eines einigen deutschen Volkes erwies, sondern der sich auch erwiesen hat als der größte deutsche Staatsmann und der größte deutsche Seldberr aller Zeiten. Wir besitzen die stolzeste und mutigste Wehrmacht der Welt, und wir wissen, wenn dieser Krieg zu Ende ist, dann wird auch Eupen-Malmedy nicht mehr ungeschäftes Grenzland sein.

Sauleiter Staatsrat Grohé bei den Befreiungskundgebungen in Eupen und Malmedy am 22. Mai 1940





### frei und deutsch wollen wir sein



iben
noch
nn=
um
nde.
alt=
lten
und
ches
ein

war von hen hes.

auf iei= er= zu= lles in=

Einsathereit ist überall die Jugend - Junge oder Mädel - wie diese Mädel der volksdeutschen Bewegung in Luxemburg

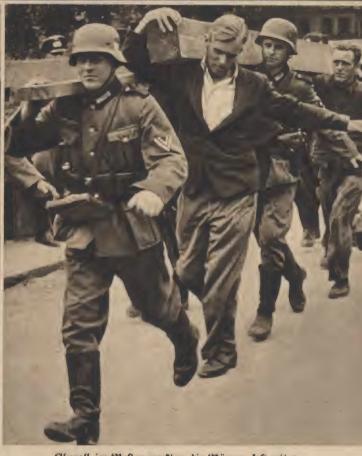

Aberall im Westen padten die Manner fest mit an, wenn es galt, deutschen Soldaten zu helfen



Prof. Krahenberg, Leiter der volksdeutschen Bewegung in Luxemburg, auf dem Neujahrsappell 1941



## Blut will 3



Bild 1: Viele große Luxemburger dienten dem Reich. Wir denken an Kaiser Balduin und den Kurverein zu Rhjens 1338, an Kaiser Karl IV., der in Böhm die Grabstätte des blinden Königs Johann von Böhmen bei Castell a. d. Sacruflädel begrüßen Kameraden aus dem Reich. Bild 3 und 9: Csch a. d. Sauer, Reich zieht ein in Luxemburg. Bild 5: Einsatseudige Jugend, hier beim Baste Luxemburg. Bild 7 und 8. Die deutschen im Westen werden von gleicher geri Reich. Dieser luxemburgische Bergmann und dieser Schweln

## l zü Blüt – soll es trennen









### Reendeütsches Land in stetigem



eints: Der Gerbergraben in Met - wie ihn noch unsere Großeltern kannsten - eine Aufnahme um die Jahrhundertwende. Die Bürger dieser altsdeutschen Stadt wollten stets lieber kämpfen und sterben, als des Reiches Adler besuch kündet.

diter Speud tunder.
Jur franklichen Zeit war Meh die Hauptstadt von Austrien, dem öftlichen Teil des Frankenreiches. Es kam schon 870 zum Deutschen Reich

unten: Lothringische Bergmannssamilie nach ihrer Verschleppung auf der Rücksahrt in die Heimat. Diese Menschen erhoffen sich von der Zukunft ihres Landes alles und sind zu vollem Einsat bereit

Durch das Versailler Diktat hatte Lothringen zum dritten Male innerhalb 50 Jahren seine Zugehörigkeit zur deutschen Lebens= und Wirtschaftseinheit unterbrochen. Schon unter der deutschen Verwaltung zwischen 1870 und 1910 war in Lothringen die Eisenerzsörderung von 0,7 Mill. t auf 21,5 Mill. t und die der Steinkohlensförderung von 290000 t auf 3,8 Mill t geradezu gewaltig angestiegen. Im gleichen Zeitraum mehrten sich die Sparkassenilagen der Bevölkerung von Lothringen und dem Elsaß von 7,4 Mill. auf 177,8 Mill. Mark um das 25 sache. Unsere Zeit macht auch hier im deutschen Westen den Weg zu neuem Aufschwung frei.



Aufbau

Aus den blutgetränkten ficern Lothringens wächst nun endgültig ein dauerhafter Frieden



Abendstimmung um den Dagsburger Felsen





### Don der Werwelschung befreit:











Oben links und Mitte links: Der Gegner muß weichen, Die Belgier streichen ihre fahne. – Eupens Jugend grüßt seine Befreier Oben rechts:

Auch in der Tracht beweist dies Volkstum die Heimattreue

Mitte rechts: Blid auf Malmedy, Stadt der deutschen Bergen Unten:

Abenostimmung an der Landstraße von St. Vith nach Malmedy

Das Gebiet von Eupen und Malmedy mit 1036 Quadratkilometern und rund 6000 Cinwohnern wurde uns im Verfailler Diktat wideerechtlich entriffen und mußte eine Zeit der Unterdrüdung und planmäßigen Iberfremdung duch Belgien erleben, bis die Stunde der Befreiung sching. Besondere Verdienste erwarb fich pg. Gierets; bis zu seinem Ableben war er noch als Areisleiter in Eupen tätig.

## Gaű Moselland

Es war der Führer, der dem Gau Roblenz-Trier den neuen Namen "Mofelland" gegeben hat. Vom Führer wird dieser schöne Gau nun für immer seinen Namen tragen und ihn mit Stolz immer wieder erklingen lassen im großen Ring aller Gaue des Reiches.

Eben durch diese Verfügung des Führers aber hat nun auch eine Grundidee aller Arbeit des Gauleiters Guftav Gimon eine besondere Unerkennung gefunden. Denn der Begriff Moselland ift in allererfter Linie die eigentliche Formulierung jener ftets vom Gauleiter vertretenen Erfenntnis, bag wohl der Rhein die Lebensader des deutschen Westens sei, daß aber gerade beshalb, weil ber Rhein ein beutscher Lebensftrom ift, alles getan werden muß, ihn niemals mehr jum Inbegriff einer Grenze werden ju laffen. Dielmehr gilt es demgegenüber immer wieder, die in ber Geschichte ichon so oft erwiesene Bedeutung der Oftwest-Richtung zu betonen, die Sicht über den Rhein hin zur Mitte bes Reiches und vom Bergen der deutschen Cande her wiederum hinaus zu fenen Straffen, die in der Senfrechten jum Rheine nach dem Weften führen, ins alte deutsche Land vor dem Rhein: in jenes Land, das einst so lange Zeit dafür gestanden hatte, daß ein Gaugebiet wie das der Mosellande feineswegs von Unfang an Grenzland gewesen.

Diesen großen Fingerzeig der Geschichte aber mit seiner Richtung von Ost nach West verkörpert schon immer die Natur durch die Nichtung eines Flußlaufes wie den der Mosel. Ist in diesem alten Straßenzug der Völker, der Siedler, wie der brandenden Heere, nicht schon von erdgeschichtlicher Vorzeit an gleichsam ein Schicksaug aus Berg und Zal in die Erde gegraben?

Nicht nur die große Zeit der Römer und die hinter einem allmählich im Licht ber Forschung fich hebenden Schleier verborgene Zeit der Urbestedlung, sondern vor der Epoche der frankischen Landnahme im fünften Jahrhundert n.d. 3. fowie die Entwicklung des Trierer Rurfürstentums ließ das Moselland einft gu einem der bedeutendften Gebiete unferes Lebensraumes überhaupt merben. Der luremburgische Raum ift in Triers größter Zeit verwurzelt, die Vorlande des Rheins finden im Mosellauf die lebendige Bindung, Richtung und den Weg jum Reich bin. Im felben Mage wie in Zeiten der Stärke des Reiches die Mosel und ihre Pforte durch das rheinische Schiefergebirge gur fordernden und bindenden Brude geworden ift, im gleichen Grade wird fie in Motzeiten zum umkämpften und begehrtesten Wegziel der anrüdenden Feindscharen. Denn wer die Moselpforte, wer die Höhen und die Höhenstraßen von Hunsrud und Eifel in der Hand hat, dem kann auch kaum jemand ernstlich die Zugänge zu Ober- und Niederrhein auf die Dauer streitig machen.

Ludwig XIV. hat denn auch unter furchtbarer Verwüstung des Mosellandes die Mittelmosel bei Traben-Trarbach befestigt und dort jenen "Mont Royal" von Vauban erbauen lassen, der ihm für immer die Sicherheit geben sollte, eben vom Zentrum des Mosellandes aus die wesentlichsten Positionen der Rheinlinie zu beherrschen. Richelieu hatte allen seinen Schülern französischer Machtpolitit diesen Moselweg gewiesen und versucht, ihn Schritt für Schritt in seine Gewalt zu bekommen. Ludwig XIV. hielt die furchtbare Ernte dieser Saat des Dreißigiährigen Krieges und Richelieus.

Wer heute durch die leuchtende Lieblichkeit eines Sommertages an der Mosel wandert, wer das neue arbeitsame und frohbewegte Leben in den Weinbergen und uralten Dörflein mit ihren seltsam klingenden weltberühmten Namen schaut, wer vom Rhein her gen Trier zu den vielgeschlungenen Wegen kommt, der kann die Burgen all und die Türme nicht allein als Stimmungsromantik einer Landschaft grüßen, denn fast alle sind sie die letzten dunklen Zeugen der Kampf- und Notzeit der Mosellande in der Geschichte.

Nicht anders ist es auf bem Hunsrück und in der Eifel, auf den fernen waldigen Bergen zu beiden Seiten des Moselflusses. Die Härte und Not ihres Grenzlanddaseins hat die Menschen erst recht alle zur Einheit zusammengefügt, hat ihnen zu ihrer innersten Fröhlichkeit jenen besonders tüchtigen Zug des Beharrlichen gegeben.

Der Kampf gegen das Versailler Diktat, das einst Elsaß und Lothringen, Eupen-Malmedy und Luremburg und eine Spanne Zeit auch das wichtige Saargebiet dem nachbarlichen Wirtschaftsraum entzogen hatte, wurde mit Nachdruck auf allen Gebieten der Arbeit aufgenommen. So galt es, um nur ein Beispiel herauszugreisen, vor allem auch dem eingeschnürten Trierer Industrieraum wieder neue Auswirkungsmöglichkeiten zu erschließen. Die Landwirtschaft, das Ringen um Scholle und Hof auf schwer zu bearbeitendem Boden, wie im Hunszusch und in der Eisel, wurde gefördert, alles wurde mutig angepackt, was durch eine wirre und bittere Nachkriegszeit ins Arge geraten war. Das hatte sich die Partei in diesem Sau um Mosel und Rhein

Vianden, eines der schönen Schlösser im burgenreichen Luxemburg



Originalzeichnung von Ragimund Reimesch

immer mit Erfolg zum Leiftungszielegesett. Was da je erreicht und gewonnen wurde, darf die MSDUP. in diesem alten Kampfgebiet zum großen Teil ihrem Kampf und ihrer Attivität zuschreiben.

Bie vielgestaltig aber immer das wirtschaftliche und industrielle Leben in diesem Gau sein mag: im gesamten Leben, im kulturellen wie im wirtschaftlichen, vor allem aber in verkehrstechnischer Hinsicht ist die Mosel eine Hauptlebensader des ganzen Gauraumes. An Luremburg vorbei — das sich ja in seiner südöstlichen Kante auf die Mosel stützt, und nun durch die alte Moselstraße nach Trier herein wieder neue Anschlußmöglichkeiten des wirtschaftlichen und kulturpolitischen Lebens ans Reich vor sich sieht — über das zentrale Trier durch den landschaftlich schönsten Teil des ganzen Mosels

laufes an tausend Weinbergen und sonnenschweren Felsenhängen mit alten Burgen und Mauern vorbei, geht es zum mächtigen Abschluß des Laufes, zum Ehrenbreitstein vor Koblenz.

Bie immer die Eifel und der Hunsrud ihren eigenen Charakter betonen mögen, die meisten ihrer Täler und Bächlein, ihrer Wege und Straßen führen zur Mosel hinab. Sie haben am Ende noch die weiche Lieblichkeit und Schönheit des vielgewundenen Tales zum Ausgleich der stillen und fernen Herbheit ihrer Wälder- und Höhentaler sowie ihrer wetterbarten Berge.

In der Mosel, dem großen Westostweg zum Mheine und zum Reiche, klingt dies alles, Landsichaft und volkhaftes Leben, zusammen zu einer vielgestaltigen Fülle, zu einer harmonie eigener Art.

## Lüxembürgs Wegins Meidy

#### I. Gunftige Woraussetzungen

Mit der Verordnung des Führers vom 2. August 1940 über die Einrichtung einer deutschen Zivilverwaltung in Luxemburg begann für die Bevölkerung des ehemaligen Großherzogtums der Weg ins Reich. Eine Reihe wichtiger Voraussetzungen hierzu waren gegeben:

1. Die Bevölkerung Luremburgs war und ift nach

Blut und Abstammung beutsch.

Sie gehört zum fräntischen Stamme und bilbet innerhalb desselben einen Teil der moselfränkischen Mundartgruppe, die von Siegen im südlichen Westsfalen dis nach Arel in der belgischen Provinz Luremburg reicht und sich im Hauptkeil in territorialer Hinsicht ungefähr mit dem Gebiete des Gaues Moselland deckt.

2. Die historische Bergangenheit Luremburgs ift eng verbunden mit der Geschichte des Deutschen Reiches.

Sein Aufstieg und sein Niedergang mahrend der letten 1000 Jahre spiegelte sich in der Geschichte Luremburgs wider.

Aus luremburgischem Abel sind vier deutsche Raiser hervorgegangen, von denen Karl IV. und Beinrich VII. in der Herrschergeschichte des Mittelalters eine besondere Stellung einnehmen.

Nach 1815 gehörte Luremburg ebenso zum Deutschen Bund wie viele andere deutsche Territorien, die 1871 von Bismarck zum kleindeutschen Reich zusammengeschlossen wurden. Daß Luremburg in dieses Reich nicht einbezogen worden war, ist nicht auf die Haltung seiner Bevölkerung zurückzuführen, sondern auf die Politik Bismarcks, der die ungeheuren Schwierigkeiten, die der Reichsgründung vorangingen, nicht noch vermehren wollte durch Aufwerfung der luremburgischen Frage.

3. Luremburg, das troß seiner oft schicksalhaften Berbindung mit dem Reiche staatsrechtlich viele Jahr-hunderte auf sich selbst gestellt war, hat allezeit der Unziehungskraft und der Eroberungssucht Frankreichs standgehalten.

Es hat sich barüber hinaus in verschiedenen Kriegen kämpferisch gegen französische Annerionsversuche behauptet. Die Abneigung gegen alles, was von Frankreich kommt, fand ihren stärkten Ausbruck in den gegen das französische Regime gerichteten Bauernaufständen des Jahres 1798. Sie sind unter dem Namen "Klöppelkrieg" in die Gesichichte eingegangen.

4. Luremburg hatte in seiner Bergangenheit mehrfach den Willen bekundet, dem Deutschen Reiche anzugehören.

Die Proflamation, welche bie Regierung bes Candes am 3. April im Jahre 1848 veröffentlichte,

ift ein einzigartiger Beweis hierfür. Gie hat folgenden Wortlaut:

"Die Regierung hat soeben an der Seite der Nationalfarben die Fahne des Deutschen Bundes aufgestellt. Diese Fahne ist der Schirm für alle beutschen Nationalitäten. Sie ist das Symbol der Freiheiten und der föderativen Wiedergeburt Deutschlands. Die Fahne ist eine Protestation gegen seden Versuch, die Anarchte oder eine fremde Herrschaft hier zu begründen. Die innige Vereinigung mit Deutschland ist unser Recht, unsere Pflicht, unser Heil."

gez .: "Das Regierungsfollegium".

Die Entfäuschung über das Verfagen ber Groß. deutschen Bewegung des Jahres 1848 führte zu einer Abwendung von Deutschland, die ein Unwachsen ber frangofischen Begehrlichkeit gur Folge hatte. Durch die Auflösung des Deutschen Bundes 1866 erhielt diefe Begehrlichkeit neuen Auftrieb. Den willkommenen Unlag zu einer Unnerion lieferte der damalige Konig von Holland, der in Personalunion Großherzog von Luremburg war. Bur Behebung feiner finanziellen Mote bot er Dapoleon III. das Großherzogtum jum Kaufe an. Der Raufvertrag war am 1. April 1867 bis auf die Unterschrift fertig. Die luremburgische Bevolkerung und die Preffe des Landes fandten verzweifelte Bilferufe an ben Mordbeutschen Reichstag. Bis. mard wurde jum Retter ber luremburgifden Unabhängigkeit. Er erreichte die Meutralifierung des Landes in dem Londoner Vertrag von 1867. Daß er fich damit begnügte und auch 1871 feine Schritte tat, Luremburg als Bundesstaat in das neugegründete Raiferreich aufzunehmen, mag vom Standpunkte ber heutigen Zeit aus unverständlich ericheinen. Sicher ift jedoch, daß Bismard von bem beutschen Charafter bes Candes und feiner Bewohner überzeugt war. Er brachte dies vor bem Abschluß des Londoner Vertrages in einem Schreiben an den Gesandten Bernftorff in Condon flar jum Ausbrud. In biefem Schreiben beißt es unter anderem:

"Das Großherzogtum Luremburg ift unbestritten ein Teil Deutschlands. Wie es zum Deutschen Reiche gehört hat, so wurde es durch das natürliche Anerkenntnis dieser seiner Zugehörigkeit ein Bestandteil des Deutschen Bundes. Seine Nattonalität, seine Sprache, seine Bevölkerung sind deutsch."

Diese Außerung Bismarcks ftellt der luremburgischen Bevölkerung ein Zeugnis aus, auf das fie heute noch ftolg fein kann.

5. Luremburg war bis zum Ausgang des Weltkrieges ein Teil des deutschen Wirtschaftsraumes und Zollgebietes.

Seine wirtschaftliche Blüte und sein Wohlstand verdankt es dem Zusammengehen mit Deutschland. Die wirtschaftliche Loslösung von Deutschland nach dem Weltkriege erfolgte daher auch nicht aus freien Stücken, sondern unter dem Zwang des Versailler Vertrages. Diese Loslösung brachte der Wirtschaft Luremburgs große Schäden, Arbeitslosigkeit in der Industrie, Absahlchwierigkeiten für die Landwirtschaft und Weindau und vor allem eine krisenhafte Unsicherheit.

### II. Ungunftige Gegebenheiten

Obwohl burch die oben bargestellten gunstigen Boraussekungen der Weg Luremburgs ins Reich gewiesen war, fehlte es nicht an ungunstigen Gegebenheiten, die der Eingliederung Luremburgs ins Großdeutsche Reich hindernd im Wege standen.

1. Der Bevölkerung fehlte vor allem ber einem eigenen Untrieb entspringende Unschlußwille.

Sie hatte allzulange vergeblich wartend vor ben verschloffenen Toren ber Reichsheimat gestanden. Die einst fehlgeschlagenen Berfuche, Luremburg zu einem Bestandteil eines Reiches aller Deutschen ju machen, hatten ernüchternd gewirft. Dach bem 1867 erfolgten Abzug ber preußischen Festungsgarnifon aus Luremburg, war nur noch eine wirtschaftliche Berknüpfung zwischen bem Reich und Luremburg verblieben. Das Ergebnis biefer Wirtschaftsunion waren Wohlstand und Reichtum auf feiten ber lütelburgifden Bevolterung. Gine üppige Lebensweise machte fich breit und als schlimme Folge berfelben eine fraffe, materielle Denfungsart, die durch feinerlei Dankbarkeit gegenüber bem Reich gemilbert wurde. Damit aber hatte bie "Berschweizerung" bes einft beutschen Candes begonnen. Die politischen Ideale einer ftolzen Vergangenheit murden weggeworfen. Statt beffen wurden die Aufrechterhaltung eines bohen Lebensstandards, die Zahlung möglichst geringer Steuern und das Dichtvorhandensein von Pflichten bem Staate gegenüber als Idealzustand gepriesen. Holland und die Schweiz wurden als Mufterlander angesehen. Deutschland aber, bas durch einen harten Daseinskampf seiner Bevölkerung ein Höchstmaß an Pflichten auferlegen mußte, verfiel mehr und mehr der Ablehnung. Die allgemeine Wehrpflicht und der Arbeitsbienft galten für viele junge Luremburger gerabezu als Schreckmittel. hingegen fand man es erbaulich und erstrebenswert, in einem fleinen und unbedeutenden, aber felbständigen Staate gu leben und unter wirtschaftlicher Musnutgung feiner großen Machbarn einem uppigen Effen, einem altoholfreubigen Trinken und einem vergnügungsreichen Dafein nachgeben ju tonnen.

2. Die Abneigung gegen die Übernahme von Pflichten, die ein im Eristenzkampf stehendes Bolk von seinen Angehörigen fordern muß, wurde feit 1933 durch eine ungehemmte Lügenpropaganda täglich gestärkt.

Mus dem Reiche geflohene judifche und marriftische Emigranten überschwemmten Luremburg und überboten fich in unaufhörlichen und unflätigen Beschimpfungen des nationalsozialistischen Deutschlands. Die gesamte Preffe Luremburgs ftand ihnen dabei als Sprachrohr jur Berfügung. Insbesondere bas marriftische "Escher Tageblatt" und bas am meiften gelefene fleritale "Luremburger Wort" schütteten mahre Rübel von Unrat über das neue Deutschland aus. Der in englisch-frangofischem Solde ftebende Großsender Luremburg unterftütte fie babei. Go befand fich benn 1939 bas fleine Luremburg in ber Ausgabe von hegparolen gegen ben Nationalsozialismus an ber Spige aller mefteuropäischen Staaten. Es übertraf dabei in bem Fehlen auch nur einer einzigen objektiven Zeitungsftimme felbft die Diederlande und die Schweiz.

3. Die Regentin bes Landes, die ehemalige Großherzogin Charlotte, ließ spstematisch die Verwelschung des Landes betreiben.

Im Gegensat ju ihrer Schwester und Borgangerin, ber beutschfreundlichen Abelheid, die nach dem Weltfriege auf Betreiben ber Allijerten ab. banken mußte, mar die lette Regentin ffrupellos in ber Verleugnung ihres Blutes und ihrer Abstammung. Erot ihrer beutschen hertunft und ob. wohl bie Graber ihrer fernen und nachsten Uhnen in Deutschland liegen, bulbete und forberte fie bie angeblich kulturellen Bestrebungen ber "action française", die sich vor allem die Ausbreitung der frangofischen Sprache in Luremburg jum Biele gefest batte und mit Geldmitteln des frangofischen Staates arbeitete. Diese Organisation hatte allerdings nur noch offene Turen einzurennen. Denn im Shulwesen hatte bie spftematische Verdrängung der deutschen Sprache längft begonnen. In den Bolksichulen ftanden bem frangofischen Unterricht bereits mehr Wochenftunden gur Berfügung als ber beutschen Sprache. Die höheren Schulen hatten Frangofisch als Bermittlungsfprache, mahrend bas Deutsche fich mit ber Stellung einer Fremdfprache begnugen mußte. Im Wirtschaftsleben wurde eifrig auf frangosisch torrefpondiert. Fur Gerichte und Behorden waren gwar beide Sprachen jugelaffen, jedoch wurde von obenber die Sprache bes westlichen Nachbarn bevorzugt. Dag trot biefer beutschfeindlichen Sal. tung bes offiziellen Luremburgs bie ein. fache Bevölkerung Luremburgs ihrer beutiden Sprache treu blieb, fann nicht hoch genug gerühmt werden. Denn ohne diefe Treue des Großteils der lügelbur. gischen Bevölkerung zur überlieferten Sprache mare bie Beimtehr diefes beutiden Boltsteils unendlich erschwert gemefen.

4. Eine besondere Schwierigkeit für den Anschluß Luremburgs an das Reich lag darin, daß das Land in geschichtlich naher Zeit in keiner engen Verbindung mit Deutschland gestanden hatte.

hier ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber bem elsässischen und lothringischen Gebiete erkennbar. Beide Gebiete hatten nach 1871 über 50 Jahre bem Neiche angehört. Biele Männer dieser Landesteile hatten im Weltkriege auf deutscher Seite gekämpft. Beim Vormarsch der deutschen Truppen im Jahre 1940 wurden noch in vielen Wohnungen Elsaß-Lothringens Aufnahmen aus der deutschen Soldatenzeit einzelner Familienangehöriger vorgefunden.

Sanz anders in Luremburg. Dort gab es keiner-lei Erinnerungen an irgendein Zusammengehen mit dem Reiche oder gar einen gemeinsam durch-kämpften Krieg, an gemeinsam durchlebtes Leid oder an gemeinschaftlich ertragene Sorgen. Es konnte nur angeknüpft werden an eine ferne Vergangenheit, die jedoch durch den in allen Schulen mangelhaften Geschichts-unterricht dem Durchschnitts-Luremburger nicht einmal bekannt war.

#### III. Auf bem Wege ins Reich

### 1. Der 10. Mai 1940 und feine Folgen.

Um 10. Mai 1940 brach das künstlich aufgebaufe Suftem eines felbständigen luremburgischen Staates zusammen. Die ehemalige Regentin und die Landesregierung flohen nach Frankreich. In die achtzigtaufend Einwohner ichloffen fich biefer Blucht an. Ihr Aufenthalt im Cande der vielgepriesenen westlichen Rultur murde für viele zu einer harten und furchtbaren Lehre über Schein und Wirklichkeit. Die Lügelburger, die aus Furcht vor den "deutschen Barbaren" geflüchtet maren, wurden in Frankreich als "boches" behandelt. Gie faben die Ohnmacht, den Berfall und den Miedergang ber "grande nation" auf der einen Seite und die wiedererstandene Macht und Größe des Reiches auf der anderen. Die Unziehungstraft des Westens hatte für sie aufgehört ju bestehen. Mun galt es, die Beziehungen jum Reiche neu zu ordnen.

### 2. Die Volksbeutsche Bewegung (WbB.).

Schon vor der Einsetzung eines Chefs der Zivilverwaltung durch den Führer hatten sich eine Anzahl deutschbewußter Luremburger zu einer Volksbeutschen Bewegung zusammengeschlossen. Ihr Leiter war der Studienrat und Professor Dr. Krahenberg, der sich bereits in den Jahren zuvor durch sein persönliches Eintreten für das deutsche Kulturgut um die deutsche Sache in Luremburg verdient gemacht hatte.

Bu dem guten Willen dieser ersten Bekenner der Reichsidee in Luremburg traten vom August 1940 ab die Erfahrungen und die Zielstrebigkeit der nach

Luremburg abgeordneten Parteiführer aus dem Reich, besonders aus dem Gau Moselland. Sie schufen in einfähriger unermudlicher Arbeit mit ihren lügelburgischen Kameraden eine vorbildliche Organisation des Deutschtums. Von rund 300 000 Luremburgern gehören heute 70000 ber BbB. an. 17000 Jugenbliche find in ber Bolksdeutschen Jugend jufammenge. ichloffen, 12000 Frauen in ber MS .- Frauenichaft, dagu Taufende von Männern in ber SA., ber SS., dem NSRR. und dem NSR. Die DUF. jählt bereits rund 60 000 Mitglieder, mahrend die Grundung der NGB. noch nicht erfolgt ift, um das erfte Jahr des politischen Aufbaus nicht allzu übermäßig zu belaften.

Sicher ift nicht feber Organisserte bamit bereits ein guter Deutscher ober gar ein überzeugter Nationalfozialift. Aber der Unfang ift gemacht, und allen denjenigen Forderungen, die im erften Jahre geftellt werden fonnten, haben die Lütelburger in wirklich hervorragender Beife genügt. Schlieflich ift auch im Altreiche nicht jeder Deutsche in einem Jahre zum Mationalsozialisten geworden. Selbst heute ift in jedem Gau noch eine gewaltige Erziehungsarbeit zu leiften. Berglichen mit bem Altreich ift das Entwidlungstempo ber nationalfozialiftischen Bewegung Euremburg ein fo unerhört rasches, daß man der Volksdeutschen Bewegung und ihren verantwortlichen Männern vollste Unerfennung gollen muß.

#### 3. Politische Magnahmen.

Alle Magnahmen, die im verflossenen Jahre in Luremburg getroffen worden sind, dienten aussichließlich dem Ziel, das Land zu einem Bollwerk des Deutschtums an der äußersten Westgrenze des Reiches zu machen. Die allererste Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung galt der Ausmerzung der französischen Sprache in den Schulen, in der Verwaltung, in der Wirtschaft und im Straßenbild. Es folgte eine Verordnung über die Auflösung der Parteien und der Parlamente. An diese ersten politischen Maßnahmen schlossen sich zahlreiche andere an, unter denen die Verordnung über die Reinigung des Beamtentums von unzuverlässigen Elementen noch eine besondere Rolle spielt.

#### 4. Mationalfozialiftifche Erziehung.

Hand in Hand mit dieser gesetzeberischen Arbeit ging die politische Aufklärungsarbeit. In Tausenden von Rundgebungen, Sprechabenden und Schulungstagungen wurden die Verordnungen des Chefs der Zivilverwaltung der Bevölkerung nahegebracht und dabei zugleich die Grundsätze der nationalsozialistischen Weltanschauung verbreitet. Eine bedeutende Zahl von Rednern und Schulungsleitern aus dem Altreich schuf hierbei den Geist und die Gesinnung, die heute in dem besten Teil der Volks-



Deutsche Frau aus der Moselgegend Studie von Srib Grewenig aus der Aunstausstellung Moselland, Berlin, Oft. 1941

deutschen Bewegung lebendig find. In fortdauernden Rurfen wurden Taufende von Lügelburgern in ben Schulungsstätten der MSDUP., der Gliederungen und angeschloffenen Verbande im Gau Mofelland ju mehrwöchigen Schulungen zusammengefaßt. Auf der gleichen Linie, wenn auch mit anderen Mitteln, arbeiteten das Landestheater MofeHand, bas in vielen Dörfern Luremburgs wohlgelungene Aufführungen veranstaltete, und die Gaufilinftelle des Reichspropagandaamtes, die den deutschen Film in viele Dörfer des Landes brachte. Der Großfender Luxemburgs und die gefamte Preffe des Gebietes murben gleichfalls in den Dienft der beutschen Propaganda gestellt. Auf zahlreichen Dichterlefungen wurde beutsches Gedankengut an intereffierte luremburgifche Rreise vermittelt. Much in ben tommenden Jahren wird die national= sozialistische Erziehung in allen ihren Formen das Rernftud ber deutschen Arbeit in Luremburg bilden.

### 5. Wirtschaftliche und fulturelle Magnahmen.

Die Verordnungen, die das Wirtschaftsleben Luremburgs betrafen, ergaben sich zwangsläufig mit der Aushebung der Zollgrenzen und der Einsbeziehung Luremburgs in den deutschen Wirtschafts-

raum. Es versieht sich von selbst, daß auf dem Gebiete der Wirtschaft alle Maßnahmen von dem Grundsatz biktiert waren, der Bevölkerung den Weg ins Reich zu erleichtern und den früher ungewöhnlich hohen Lebensstandard nicht mehr als dringend notwendig zu senken.

Muf fulturellem Bebiete zeigen fich heute ichon die Grundzüge des tommenden Aufbaus ab. Der Führer hat bereits bestimmt, daß die Stadt Luremburg ein wurdiges Stadttheater erbält. Im ehemaligen großherzoglichen Schloß ift eine städtische Gemäldegalerie im Entfteben. Mehrere gerftreute Bibliotheken des Landes werden zu einer einzigen Candesbibliothek mit rund 800 000 Bänden zusammengefaßt. Das Konfervatorium der Stadt Luremburg ist in eine Candesmusikschule umgemandelt worden. Muf foulischem Gebiet zeugt die Errichtung einer Reihe von Sauptschulen von dem Willen, aus Luxemburg einen farten hort vielfältigen kulturellen Lebens zu machen.

### 6. Der Führer als Garant eines beutichen Luremburgs.

Es gibt einige Tatsachen, die mehr als alle Magnahmen, die in Luremburg getroffen worden sind oder noch

werden, den Sieg des Deutschgetroffen tums in diesem weftlichen Vorlande verburgen. Bierhin gehört junachft die Zatfache, bag Frantreich aufgehört hat, eine Anziehungstraft auf die ihm benachbarten Randstaaten darzustellen, mahrend bemgegenüber Deutschland zu einem Magnet von ungeheurer Stärke geworden ift. Dazu hat vor allem die Überlegenheit der deutschen Lebenstraft, nicht zulett geaußert in unferer Behrmacht, und die Leiftungsfraft der deutschen Ruftungswirtichaft beigetragen, beren Eindruck auf die lügelburgische Bevölkerung ein wahrhaft imponierender ift. Die ftartfte magnetische Rraft aber geht vom Sührer und von der nationalfozialiftifden Bewegung und Beltanichauung aus. Die 4000 Politischen Leiter Luremburgs, die heute den Rern bes Deutschtums in ihrer heimat darftellen, find ftolg barauf, politische Golbaten Abolf hitlers zu fein. Es ift daber die gewaltige und einmalige Perfonlichteit des Führers, welche die Deutschen Luremburgs ben Weg ins Reich geben läßt und jeden einzelnen Lügelburger ftolz macht, fich in ber Butunft ein Deutscher nennen gu dürfen.

### Luxemburg ist deutsch

Gaufulturwart Dr. Albert Verizonius

Die trotige Sperrfestung um die Sudflanten ber Ardennen auf der fürzesten Strafe von Paris an den Rhein war früher eine alte deutsche Reichsfestung. Einstmals lag Luremburg im Kerngebiet der Franken, und dann hat die Stadt im jahrhunbertelangen Grengkampf treue Wacht im Westen gehalten.

Wer denkt heute noch an einen Kurfürst Balduin von Luremburg, der feinen denkwürdigen Befchluß des Kurfürstenkollegiums zu Beginn des 14. Jahrhunderts herbeiführte, nach dem ein von den Kurfürsten gewählter beutscher Raiser nicht mehr ber Bestätigung des römischen Papstes bedurfte? Oder wer weiß noch, daß die Wiege Raifer Beinrichs VII. (1211-1242) in Luremburg fand? Frankreichs beherrschende Stellung seit dem Westfälischen Dittat 1648 in Europa, ber jangenformige Drud auf Deutschland im Beften und Often, junächst von den Türken und Schweden, dann von den Ruffen und Polen, hatte die Rraft des Reiches verzehrt, und habgierige Dynastien sogen das lette Mark aus dem franken deutschen Staatsgefüge. Die aufrüttelnben Jahre der Romantik der ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts vermochten wohl noch einmal die Sehnsucht nach einem Reich aller Deutschen wach. gurufen, aber es fehlten die staatenbildenden Rrafte ju einer Losung ber großbeutschen Frage. Wie die Schweiz und die Diederlande fich vom Reich abgewandt hatten, in Elfaß und in Lothringen die Trikolore wehte, so ging auch zulest Luremburg verloren. Es wurde Spielball politifcher Rrafte der Großmächte. Luremburg, bas jum Deutschen Bund gehörte, hatte 1830 Unrecht auf Bilfe ber Bundes. genoffen gegen revolutionare Borden belgifcher Golbateska, und es erbat bringend vom Deutschen Bundestag die Entsendung von Truppenverstärkung. Den wiederholten Vorstellungen Luremburgs lieh man fein Gehör, sondern ließ es gu jener Entscheidung des Jahres 1839 fommen, die Luremburg um einen großen Zeil seines Gebietes beraubte.

Mus diesem Berfagen des Deutschen Bundes 1830 bis 1839 erwuchs in Luremburg der Gedanke der Selbsthilfe und Selbständigkeit, den später das politische Spiel Frankreichs und Englands gegen Deutschland noch schürte. Mus jenen Zeiten fammte die Abneigung gegen Preußen-Deutschland. Beute ift diefes Verfäumnis eines schwachen Reiches längst abgetan.

Bismard hatte es dann vor der habgier Dapoleons III. bewahren konnen. England forgte bafür, daß es wirtschaftlich an Belgien angelehnt wurde, um weber Deutschland noch Frankreich in ben Befit der wertvollen Gifenerze zu bringen. Es geschab gegen ben Willen der Bewohner und ihrer Regierung, die sich noch 1848 in einer (Seite 179 angegebenen) flammenden Denkichrift jum Unschluß an das Reich bekannte. Diese erregte begeisterte Bustimmung. Die neugegrundete Zeitung

"Luremburger Wort" fdrieb: "Mit Freuden feben wir, daß die Regierung jest endlich einen Weg einichlägt, den fie von Unfang an mit Rraft und Entschiedenheit hatte betreten follen. Das Luremburger Bolt ift ein deutsches Wolf, es redet die deutsche Sprache, es war von jeher ein Zeil, und wahrlich fein verachteter Zeil des Deutschen Reichs." Erft bei dem furchtbaren Zusammenbruch Deutschlands nach dem Weltkrieg fanden unter der Auswirfung ftartfter frangofischer Propaganda und deren Billigung burch eine beutschfeindliche Berricherin und ihrer willigen Regierungsbeamten frangofenfreund= liche Reigungen ftarfere Berbreitung. Frangoffiche wurde die Umts- und Gerichtsfprache. Die fogenannten Gebildeten faben es als ftandesgemäß und vornehm an, fich gleichfalls biefer Sprache zu bedienen, mahrend der Arbeiter und Bauer nach wie vor seine deutsche Mundart sprach und auch heute noch fpricht. Man redete dazu von Meutralität und forderte bennoch allein die französischen Interessen, man sprach von einer garantierten Unabhängigkeit und war nur eine bequeme Schachfigur ber von ben Ententemachten gegangelten Genfer Völkerliga. Die deutschen Stragennamen wurden geandert. Gine unerhörte Bete in Preffe und Rundfunt mußte das Reich fich bieten

Da fam der Krieg. 2m 10. Mai 1940 überschritten deutsche Truppen die Sauer und Mosel. Der Gauleiter schildert in feinem Beitrag felbst

(S. 181) die Folgen des 10. Mai und Luremburgs

Weg zum Reich.

Wir fanden eine Bevölkerung vor, die trot der Bernichtung Frankreichs fest an den Sieg der Alliierten glaubte und in einer ablehnenden Deutralifat den deutschen Behörden begegnete. Die Wirtschaft war durch die englischen Blockademaßnahmen und die Rriegshandlungen lahmgelegt, die Berforgung mit Lebensmitteln unzureichend. Auf ber Strafe lag ein heer von Arbeitslosen, bas fich täglich durch die Rückführung der von den Franzosen gewaltsam verschleppten Industriebevölkerung des Eisenerzbeckens von Esch vermehrte. 84 000 Luremburger hatten haus und hof verlaffen und fanden erft nach erschütternden Irrfahrten und monatelangem Flüchtlingselend in ihre heimat gurud.

Drei große Aufgaben galt es somit gu lösen.

- 1. Politifde Dagnahmen burdguführen, um beutsches Denken und Fühlen in der Bevölkerung wieder ju erweden,
- 2. schnellstmöglich die Gesundung der Wirtschaft herbeizuführen und
- 3. die organisatorischen Woraussehungen für einen arbeitsfähigen Verwaltungsorganismus gu schaffen.

Und diese Aufgaben wurden gelöft.



### Zwei berühmte Luxemburger im Kampf für die Reichseinheit

Balduin von Euxemburg, deffen Grabplatte das Bild links zeigt, wurde 1285im Siegfriedichloß auf dem Lütelburger Bodfelfen geboren. 1338 veranlaßt er auf dem Königsftuhl in Rhens die Kurfürsten zu dem weittragenden Beschluß, daß der vom deutschen Kurfürsten gewählte König der papstlichen Zustimmung nicht mehr bedürfe. Er nahm an der staatlichen formung Deutschlands im

14. Jahrhundert entscheidenden Anteil.

Johann von Luxemburg - eine Abbildung feiner Brabftatte bringt die mittlere Bildfeite diefes Beftes - wurde mit 15 Jahren 1311 Konig von Bohmen. Im Often sicherte er die preußischen Lande, mahrend er fich im Westen energisch für ein deutsch-frangösisches Zusammengeben gegen England einsetzte. Hach dem Einfall der Englander auf dem Seftland entichied der schon erblindete Konig 1346 die Schlacht bei Erecy durch fein Schneidiges Eingreifen, wobei er felbst den Tod fand.

gandaleiter

MIthewährte Rreisleiter, Rreispropa-

und organisatorische Hilfsfräfte wurden nach Luremburg abgeordnet. Die Amter ber Gauleitung, an der Spige das Gaupropagandaamt, die Deutsche Arbeitsfront, die Frauenschaft, die hitler-Jugend, die MSB., Lehrer- und Beamtenverbände stellten erfahrene Politische Leiter und Führer nach Luremburg ab und schufen in wenigen Monaten Die Grundlage für das weitere organische Wachsen ber Bolksdeutschen Bewegung, die heute ichon bis in die fleinsten Blodgemeinschaften burchgegliedert ift. Die follte auch der große Sammelruf des Führers, ber aus ben Oftraumen Europas die beutschen Bauern in Wolhnnien und in den baltischen Provinzen erreicht und fie zur heimfehr in das Reich ihrer Vorväter bewogen bat, an ben Luremburgern vorübergeben, die jahrhundertelang mit ihrem Blut einen gaben Grengkampf für bas Reich erduldet haben! Rein Luremburger ift des Landes verwiesen worden, im Gegenteil hat man die burch das Schickfal des Rrieges in fremde Lander Bertriebenen mit offenen Urmen empfangen und ihnen durch eine großherzige Betreuung Sorge und Leid genommen.

Auf dem wirtschaftlichen Gebiet galt es junächft Arbeit und Brot fur die Erwerbslofen gu fichern. Die luremburgifche Wirtschaft war mit Belgien in einer unnatürlichen Wirtschaftsverbindung gusammengefuppelt, unnaturlich, weil beide Staaten eine gleichgelagerte Überproduktion hatten und nicht in der Lage waren, durch einen geregelten Warenaustausch ihre Intereffen zu fordern. Die Faden nach dem Schelberaum hat vorerft der Krieg gerriffen. Neue Beziehungen mit dem Reich mußten geknüpft werden. Den Reichtum Luremburgs bilden die ergiebigen Erzvorkommen in dem fublichen Diederungsgebiet um Eich. hier wurde in normalen Zeiten der zehnte Teil der Beltstahlproduktion gewonnen.

Daneben wurde auch verwaltungsmäßig ein völlig neuer Apparat aufgebaut. Mit dem Einfat von vier Bermaltungstommiffaren begann biefer Aufbau. Mit Wirfung vom 1. Dezember 1940 besteben drei Kreise mit je einem Candrat und bem Oberbürgermeister an der Spige der Stadtvermal-

tung in Luremburg.

Die erfte Einrichtung, mit der die Luremburger Bevölkerung Bekanntschaft machte, war das deutsche Winterhilfswerk. Ginige Zahlen follen geugen. Die Betreuungsmagnahmen, die für bas Land Luremburg burchgeführt worden find, machen bis Januar 1941 allein die Summe von 920000 RM. aus. Bon biefer Summe wurden 150000 MM. ausgegeben in Wertscheinen für Rohlen, 770000 MM. für Lebensmittel und andere Dinge. Außerdem wurden an Rleidern, Bafche, Bettdeden und hausrat insgesamt 100000 und für Kartoffeln 35 000 MM. verausgabt.

Im Rahmen der Arbeit des Hilfswerkes "Mufter und Rind" wurden für Ernährungszulagen und Beihilfen fur werdende Mütter rund 50000 MM. in Gutscheinen ausgegeben. Alles in allem wurden in Luremburg juzuglich des Gegenwertes der Mütter- und Kinderlandverschickung in die verschiedensten Erholungsheime bes Gaues Moselland bis jest über 1 245 000 RM. aus-

gegeben.

Die NG.-Frauenschaft hat bisher mehr als 10000 luremburgische Frauen erfaßt. Es hat sich als richtig herausgestellt, in Luremburg mit bem Mütterdienst zu beginnen, denn gerade in biefer Beziehung war bis dahin fo gut wie gar nichts geschehen. Die MS.-Frauenschaft hat darum sofort Schulungsfurfe im Rochen, in der Säuglingsfürforge, in der Krankenpflege und in Erziehungsfragen organistert. Aber auch in öffentlichen Bersammlungen wandte fich bie DG.-Frauenschaft an die Lupemburger Frauen. In jedem Rreis foll ein Mittelpunkt, ein haus fur die Frauen geschaffen werden; die erften Unstalten diefer Urt find für Luxemburg und Diekirch vorgesehen.

Ein deutscher Bolksteil ift in einem unerhörten Aufbruch begriffen, und ber vorbestimmte Beg wird einmunden in die Strafe, auf der heute unter ben fliegenden Bannern bes hatentreuzes bie gange Mation ihren Marich in eine neue, gludlichere Bu-

funft eingeschlagen hat.

### Deutsches Volkslied in Lothringen

Die nationalsozialistische Weltanschauung lehrt, bag nicht Grenzen und Diktate die völkische Einheit dieses Staates begründen, sondern einzig und allein die Raffenkraft eines Volkes.

Als das Versailler Frankreich noch mit seinen Trabanten in aller Welt jubelnd Siegesfeste feierte, ba ruftete sich ber Lothringer Ludwig Pinck zu einer großen beutschen Tat, indem er die Fundamente seiner gewaltigen Volksliedersammlung legte.

Ein Protest des Lebens, der völkischen Bahrheit gegen die Lüge des Friedensstiktates, die "Berklingenden Beisen", eine Sammlung von 400 lothringischen Bolksliedern entstand. Rein Bunder, daß zur Zeit des Erscheinens des ersten Bandes in den zwanziger Jahren Pinck gerade vor einem französischen Gericht in Meh sich zu verantworten hatte.

ichen Gericht in Met sich zu verantworten hatte. Wenn die Romantiker Achim von Arnim, Brentano und Uhland ihre Sammlungen aus Handschriften und Druck gestalteten, so suhr der "Hambacher Här", bei dem Bolke lebend, bei Wind und Wetter, keine Müdigkeit kennend, mit seinem alten, gebrechlichen, mehr als bescheidenen "Automobilachen" auf allen Straßen und nicht immer guten Wegen des lothringischen Landes zur Bickles-Kättel nach Noth, zur sast hundertsährigen Mutter Türk bei Met, zum Klumpelorenz nach Lengelsheim,

jum Schuhmacher Moltes Peter, zur Ubil-Kättel ober zu einem namenlosen Bauern oder Arbeiter, um bort die alten beutschen Weisen singen zu hören und aufzuschreiben. Eine wertvolle Probe gibt auch unser Lied.

Das deutsche Volkslied entstand zur hobenstauffenzeit (1138-1268), im 13. Jahrhundert und später. In dieser Zeit erstanden auch schon die ersten lothringischen Volkslieder.

Aber während in den deutschen Gauen das Poltsliedersingen durch neue Ereignisse der späteren Jahrhunderte verstummte, lebte das deutsche Lied an den Grenzen und außerhalb des Neiches bis in unsere Zeit fort.

So sammelte Pinck in diesem deutsch-völkischen Randgebiet über 2000 schöne deutsche Lieder und nahm keines in seine Sammlung auf, das nicht nachweislich vor 1870 gesungen wurde. Dazu schilderte er Brauchtum, sammelte nicht nur die Terte, sondern auch die Melodien und ließ den Inhalt durch altertümliche Holzschnittmanier veranschaulichen. Damit hat Pinck nicht nur eine Liedersammlung geschaffen, sondern eine wahrhaft gewaltige deutsch slothringische Kulturgeschichte. Kann der Welt ein eindringlicherer Beweis für das Deutschtum Lothringens zusählich geliefert werden?

### Lieber Nachbar

Munter | = 112



Lie = ber Nach = bar, ach borgt mir doch eu = re La = tern! Es



ist ja so sin-ster und scheint nicht ein Stern. Mein Schäf-chen ver-



lor heut im fel - de der kirt; Drum muk ich nach - se-hen, wo's ic-gend - wo irrt.

Lieber Nachbar, ach borgt mir doch eure Latern, Es ist ja so finster und scheint nicht ein Stern. Und fehlt eine Scheibe, so schadet das nicht, Ichhalteden Hutvor, dann brennt doch mein Licht.



Lieber Nachbar, gern dien' ich euch wieder einmal, Will gerne gefällig euch fein überall.

Wohl würde das Leben uns drücken und schwer, Wenn Nachbar dem Nachbar gefällig nicht wär.

## ffür alle Zeiten deütsch

Erlaß bes Führers vom 18. Mai 1940 über bie Wiedervereinigung Eupen-Malmedys mit dem Deutsichen Reich:

"Die durch das Versailler Diftat vom Deutschen Reich abgetrennten und Belgien einverleibten Gebiete find wieder in deutschem Besit. Innerlich sind sie Deutschland stets verbunden geblieben. Sie sollen daher auch nicht vorübergehend als besetzes seindliches Land angesehen und behandelt werden. Ich bestimme daher schon sett: Die durch das Versailler Diftat vom Deutschen Reich abgetrennten Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet sind wieder Bestandteil des Deutschen Reiches. Die genannten Gebiete werden der Rheinprovinz (Regierungsbezirk Aachen) zugeteilt. Bestimmungen über die Ausführung dieses Erlasses behalte ich mir vor."

Gauleiter Josef Grobe, der am 22. Mai 1940 in Durchführung des Führer-Erlasses vom 18. Mai das Gebiet von Eupen und Malmedy in den Gau Köln-Aachen aufnahm, schrieb schon im Juli 1940:

Belgien hatte Eupen-Malmedy annektiert, obwohl es sich in keinem Zweifel darüber befinden konnte, daß es sich um deutsches Gebiet und deutsche Bevölkerung handelte.

Auch der Völferbund war sich hierüber klar und lehnte bennoch die an ihn gelangten deutschen Proteste ab. Belgien und der Völkerbund verhinderten eine wirkliche Volksabstimmung, da diese ja dem deutschen Standpunkt recht gegeben hätte. Deutsch lands Rechte wurden bewußt mißachtet, und die natürlichen und verfassungsmäßigen Rechte der Vürger in Eupen-Malmedy wurden mit Jüßen getreten.

Der Wölkerbund war kein Verfechter ber Wölkerrechte und auch kein hüter ber Verträge, wenn beren Inhalt nicht mehr in das Konzept ber Versailler Mächte vaßte.

Die demokratischen Grundrechte, wie sie der belgische Nationalitätenstaat in seiner Verfassung für alle Staatsbürger "ohne Nücksicht auf Rasse und Meligion" garantiert hatte, wurden grob verlett oder ausdrücklich außer Kraft gesett, sobald sie von den zwangsweise dem belgischen Staat unterworsenen Staatsbürgern deutscher Herkunft und Gessinnung in Anspruch genommen werden sollten.

Also, ob Bölkerbund oder "demokratischer" Staat, sie erwiesen sich in ihrem Sein wie in ihrem Zun als Lüge, Ungerechtigkeit und Terror.

Die "Fremdherrschaft in Eupen und Malmedn" lieferte auch einen neuen Beweis für den groben Mißbrauch, den kirchliche Autoritäten mit der religiösen Gläubigkeit der Menschen treiben, denn sie zeigte auf, daß der Bischof von Lüttich mit seinem Klerus von den Deutschen Eupen-Malmedys Bolksverrat forderte und unter Androhung von

höllenstrafen das Bekenntnis zu der doch ebenfalls von Katholiten geführten heimatbewegung verbot.

Und das schon, als der Nationalsozialismus in Deutschland noch nicht an der Macht war, womit wieder einmal bewiesen ift, daß das Wirken dieser firchlichen Stellen gegen Deutschland und das Deutschtum geht, und nicht, wie heute vielfach lügenhafterweise behauptet wird, nur gegen "das heidnische Naziregime". Den "Nazismus" hassen sie, weil er das deutsche Bolk einig und Deutschland stark gemacht hat.

Aber auch in Eupen-Malmedy hat das Volksbewußtsein und die nationale Ehre über Intrige und Gemeinheit gesiegt. Deutsches Blut und deutsche Art gehorchte den urewigen göttlichen Gesehen, und der Drang zum eigenen Blut konnte selbst nicht erstickt werden durch den Mißbrauch des Namens Gottes und die niedrigste Art konfessioneller Vergewaltigung. Hier entschied sich ein leidgestähltes Geschlecht im Glauben an die ewige Gerechtigkeit gegen die Kirchen für sein Volk.

### Geborgen im Großbeutschen Reich

Um 10. Mai 1940 nahm die deutsche Behrmacht die Gebiete von Eupen und Malmedy unter ihren Schutz. Um 18. Mai 1940 verfügte ber Führer die Wiedervereinigung mit bem Reich. Wenige Tage fpater bekannte fich die ferndeutsche Bevölkerung in wuchtigen Befreiungsfeiern zum angestammten Baterland und dankte dem Führer aus übervollem Bergen für feinen Entschluß, diefe Gebiete fofort in bas alte deutsche Hoheitsgebiet einzugliedern. Sofort fette in den Rreisen Eupen und Malmedy nach zwanzigfahriger Fremdherrschaft die Aufbauarbeit der Partei ein. Durch ihre Initiative wurde außer der politischen Durchdringung der Gefamtbevölkerung mit dem nationalfozialiftischen Gedankengut ber wirtschaftliche Wiederaufbau, die kulturelle und soziale Betreuung der Bevolkerung, die Einführung beutscher Justig und Berwaltung und die Ginsetzung der Kommunalbehörden mitten im Kriege in einer Schnelligkeit und einer erfolgreichen Gründlichkeit durchgeführt, die beispielhaft ift für

die nationalsozialistische Wolksführung.

Diese Ersolge nationalsozialistischer Aufbauarbeit konnten aber nur erreicht werden durch die glänzende Vorarbeit der Heimattreuen Front, die in den Jahren der Fremdherrschaft den Boden für die nationalsozialistische Saat vorbereitete und den Widerstandswillen der deutschen und auch der wallonischen Bevölkerung in Malmedy, die niemals in ihrer Treue zum Deutschen Reich wankend wurde, immer aufs neue stärkte.

#### Aufbauarbeit ber Partei

Raum vier Wochen nach dem Einmarsch war eigentlich alles, was äußerlich an die Fremdherrschaft erinnerte, restlos verschwunden. Firmenschilder, Straßens und Flurnamen u. a. m., was eine eilsertige Propaganda dem Lande aufgezwungen, war ausgelöscht, Aus den Neihen der Heimattreuen Front kamen die Männer und Frauen in Scharen zur Partei. Aus ihren Neihen konnten auch die Ortsgruppenleiter bestimmt werden. Der Führer der Heimattreuen Front, Girets, wurde Kreisleiter in Eupen, während der Kreisleiter des Kreises Monschau, Pg. Saal, den Kreis Malmedy übernahm.

Fünf Wochen nach dem Ginmarich, drei Wochen nach dem Erlaß des Rührers über die Gingliederung stand die Organisation der Partei in den beiden Kreisen im äußeren Rahmen: Meun Ortsgruppen im Kreise Malmedy, fieben im Kreise Eupen. Und nun ging es mit allem Gifer an ben inneren Ausbau. Zellen und Blocks wurden in fürzester Zeit gebildet und eine intensive Schulung, zunächst der Zellen- und Blockleiter, dann aller Parteigenossen, wurde in beiden Kreisen in den Wintermonaten 1940/1941 in allen Ortsgruppen durchgeführt. Besonderes Gewicht wurde in Un= betracht der hohen Aufgabe des deutschen Erziehers auf die weltanschauliche Ausrichtung der gesamten Erzieherschaft gelegt. Bu biefem Zwecke wurden fämtliche Lehrkräfte ber Schulen in ber Gauschulungsburg Bad Honnef und in Rhöndorf am Rhein zu mehrwöchigen Rurfen zusammengezogen.

In der Partei bezog als erste Gliederung die Hitler-Jugend sestellung. Durch die Jugendführer der Heimattreuen Front war der Boden aufs beste vorbereitet. Als der Reichsjugendführer am 13. Februar 1941 die Kreise Eupen und Malmedy besuchte, konnte er feststellen, daß in diesen Gedieten eine Jugend steht, die in Haltung und Ausrichtung dersenigen im Altreich in nichts nachsteht. 90 v. H. der Jugend stand schon zu Beginn des Jahres 1941 in den Reihen der Hitler-Jugend, 7000 Jungen und Mädel marschieren hinter der Fahne des Führers, 150 heime und Unterkünste geben der Jugend dieser Kreise eine Stätte der Kameradschaft.

Schon im September 1940 marschierten sast tausend Su. Männer, noch nicht uniformiert, aber in der alten Traditionskleidung, schwarze Hose, weises Hemd gleichmäßig ausgerichtet, bei einem Besuch des Reichsorganisationsleiters Dr. Len in Malmedn auf. Heute steht die Su. Standarte 174, die die beiden Kreise umfaßt, mit Siß in Malmedn, vollständig durchorganissert, der Partei zu sedem Einsaß zur Berfügung. Im gleichen Schritt marschieren SS. und NSK. Auch das NS.-Fliegerkorps hat Einheiten aufgestellt. In allen Orten der Kreise marschieren die schwarzen und braunen Kolonnen.

#### Arbeit der MSW. und DUR.

Vor eine gewaltige Aufgabe fah fich die NSV. gestellt. Bunachft galt es, der dringendften materiellen Not in den heimgekehrten Gebieten ju steuern. Durch eine Sonderbetreuungsaktion . wurden besonders in den Wintermonaten die armeren Bolksgenoffen, die vor allem unter ber langen Arbeitslosigkeit schwer zu leiden hatten, mit Zuweis sungsscheinen für Lebensmittel, Rleider, hausrat und auch durch Bargeldbeihilfen weitgehend unterftust. Dann aber feste auch fofort die vorforg. liche Betreuung ein, die fich in erster Linie ber Frauen und Rinder annahm. Schon nach furger Beit wurde die erfte hilfsstelle "Mutter und Rind" errichtet, Rindergarten folgten. Beute find in neun Ortswaltungen der NGW. und neun Silfsstellen "Mutter und Rind" mit feche Zweigstellen im Kreise Malmedy 329 Mitarbeiter für die MSN. tätig; im Rreise Eupen sind 298 Belfer in sieben Ortswaltungen der MSV. und sieben Hilfsstellen "Mutter und Rind" im fozialen Betreuungswerk eingesett. Die Rinderlandverschickung murde sofort nach bem Einmarsch in die Wege geleitet.

Der Eifer im Einsat gilt in gleicher Weise sür die Arbeit der Deutschen Arbeitsfront in den Betrieben. Betriebsversammlungen in allen Betrieben vermittelten schon balb nach der Eingliederung den Schaffenden ein Bild der sozialen Arbeit in Deutschland und zeigten ihnen den Unterschied unserer sozialen Einrichtungen mit denen der westlichen Demokratien auf. Hierüber bringt der nächste Beistrag noch ausführlichere Angaben. Besonders dankbar wurden die zahlreichen Feierabendveranstaltungen der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" ausgenommen. Die Bevölkerung hungerte geradezu nach guter beutscher Kunst und Unterhaltung. Die allerorten gezeigten Wochenschauen wurden mit ungeheurer Begeisterung ausgenommen.

#### Einsag der Frauen

Bis Januar 1939 hatten sich fast 1000 Frauen im gesamten Gebiet von Eupen, Malmedy und St. With schon zusammengeschlossen. Sie trasen sich zu Arbeitsstunden, nähten und besprachen alle Arbeit für die Volksgruppe. Im letten Winter vor der Befreiung statteten sie allein in Eupen 300 deutsche Familien mit Wäsche und



Josef Kerres fiel von einer belgischen Kugel, als er begeistert am Morgen des Befreiungstages die Hakenkreuzfahne durch Eupen trug

Orig.-Teichnung von Jeminhard Straub

Kleidung aus und versorgten sie mit Lebensmitteln, die sie gesammelt hatten. Alles, was im Neich im großen Nahmen durch die NSB. gemacht wurde,

war in Eupen-Malmedy Aufgabe des Frauenhilfswerkes der Heimattreuen Front.

Die Freude der Frauen über den Einmarsch der deutschen Soldaten war unbeschreiblich. In St. With konnten sie sich sofort bei der Betreuung und Versforgung der Verwundeten in der großen Verwundeten-Sammelstelle einsehen.

Der Ausbau ber Arbeit ging schnell und ohne Schwierigkeiten vonstatten, da die heimattreuen Frauen die Entwicklung der deutschen Frauenarbeit schon seit Jahren sehr genau verfolgt hatten.

Auch die Schulung aller Führerinnen murde sofort begonnen. Die hauswirtschaftliche Beratung war bei der Umstellung in der Ernährungslage besonders vordringlich. Die Errichtung hauswirtschaftlicher Beratungsstellen wurde schnell in Angriff genommen. Aber auch Mütterschulturse liesen bald in großer Zahl und fanden viele Teilnehmerinnen. Die Nachbarschaftshilfe, die schon unter belgischer Herrschaft so viel helfen konnte, wurde weiter ausgebaut.

Die Bereitschaft der Frauen zur Mitarbeit und ihre Aufgeschlossenheit allen deutschen Fragen gegenüber war sehr groß.

Beute sind in beiden Rreisen die Bauern, beraten und geführt durch die Kreis- und Ortsbauernführer, tatkräftig in der Erzeugungsschlacht tätig.

Unter der Führung der Partei arbeiten Verwaltung und Behörden in nationalsozialistischem Tempo am Wiederaufbau der heimgekehrten Gebiete, beseitigen Schäden und bauen Neues und Schöneres auf. Eine treue, ehrliebende und arbeitsame Bevölkerung kehrte heim ins Neich, die sich geborgen fühlt im Schutz einer starken heimat, bereit, ihren Veitrag für die Zukunft Erofdeutschlands zu leisten.

### "Wegbereiter des Sozialismus"

Cothringen ist burch das Blut seiner Banern und Arbeiter urdeutsches Land. Als durch das Diktat von Bersailles auch Lothringen dem Reich entrissen wurde, geschah ein Unrecht, das sichtbar allen sozialen, wirtschaftlichen und völksichen Fortschrift in diesem gesegneten Land hemmte und für die nahe Zukunft zunichte machte. Das Blut der deutschen Soldaten im großdeutschen Freiheitskampf schuft in dieser rückläufigen sozialen Bewegung eine neue, ge waltig et ge Weinde.

Fast die Hälfte aller arbeitenden Menschen in Lothringen sind in der Industrie und im Handwerk tätig. Das Land gleicht in dieser Hinsch dem ehemaligen Saarland. Im Bergdau sind fast 27 Prozent der Schaffenden, in der Eisenund Stahlgewinnung 25 Prozent, im Baugewerde 15 Prozent tätig. Über 100 000 schaffende Menschen in Lothringen sind heute bereits von der Deutschen Arbeitsfront erfaßt, ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, daß in Lothringen der Klassenstamps unter dem sozialdemokratischen Regime der französsischen Gewerkschaften eine immer währende Einrichtung war. Die soziale Betreuung wurde unmittelbar ausgenommen.

Borgefunden wurden bie Gewertichaften fogialbemotrati-

ichaft. Unternehmer, Angestellte und Arbeiter ftanben fich bis jene Julitage 1940 binein, an benen beutsche Eruppen Befit von Lothringen nahmen, in flaffentampferischen Museinanderschungen gegenüber. Das Biel war: fie in die Gemeinschaft bes gesamten beutschen Boltes einzuführen und die foziale Gleichordnung aller Schaffenden im Reich herzus ftellen. Mein fünfzig Gewerbezweige forderten neue Lohnordnungen. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen wurden hier zum ersten Male und bahnbrechend für alle Zukunft in einer einheitlichen Rahmenordnung für alle Gewerbezweige geregelt. Much in Lothringen wurde bie Feiertagsbezahlung eingeführt. Die Bedeutung bes beutiden fogialen Billens wird tundgetan in ber Erwähnung einiger wichtiger Magnahmen: Entichabigungen bes Lohnausfalles bei Fliegeralarm, Gewährung von Weihnachtsgratifikationen, Zahlung von Kinderbeihilfen für kinderreiche Familien in ber gleichen Bobe wie im Altreich. Weiterhin veranterte man durch Gefen die feither bestehenden, fur Lothringen febr wichtigen Rompensationstaffen fur Familienzulagen und baute fie noch aus.

Auch auf bem Gebiet ber Sozialversicherung wurden bie Rechte ber ichaffenben Menichen in Lothringen erweitert und verbeffert, fo bie Leiftungen ber Ber-

ficherungsträger gegenüber bem bisherigen Recht in ber Renten- und in ber Krankenversicherung. Bei allen Maßnahmen war die Deutsche Arbeitsfront, Sauwaltung West-

mart, maßgeblich beteiligt.

Eine bedeutsame Arbeit stellt die Betreuung der im Wiederaufdungebiet beschäftigten Arbeitskameraden (Handwerker und Bauarbeiter) dar. Für etwa 28 000 Menschen muß täglich für ausreichende Verpstegung, gesunde Unterkunft und notwendige Ausspannung am Feierabend gesorgt werden. Wesentliche Boraussetzungen für die wirdungsvolle kulturelle Vetreuung der lothringischen Bevölkerung war die Arbeit der MS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude". Außer den Aufführungen des Landestheaters Westmart und der Pfalzoper wurden Konzerte, Vorträge, Feierstunden, Bolkstumsabende und Aufführungen in großer An-

jahl burchgeführt.

Die Gesamtarbeit ift groß. Sie kann auch in absehbarer Zeit nicht völlig zu Ende geführt werden. Reue wirtschaftliche Konstellationen bedingen neue soziale Massachmen. Die Menschen in Lothringen mussenacht werden. Nicht nur der Krieg hat viele Betriebe zerftört, manche Unternehmung befand sich auch ohne kriegerische Einwirkung in einem unwürdigen Zustand. Bielsach sehlten sanitäre Anlagen. Der Begriff "Schönheit der Arbeit" war fast allen Unternehmungen fremd. Es gab vor allen Dingen keine Betriebsgemeinschaft, das ist in Lothringen die Duntsche Molksgemeinschaft, rasch und sich in Lothringen die Duntsche Molksgemeinschaft, rasch und sicher Bandel geschaffen. Ihre Organisation war überall, sie griff überall ein und schuf überall Neues. Die echte deutsche Bolksgemeinschaft auch in Lothringen ist das underrückbare Ziel, das sich der Gau Westmart hier gestedt hat. Sie recht balb in vollem Umfange zu schaffen, ist die Gewißheit unserer Lage.

Auch in Luremburg hatte ber Gauobmann ber DAF. bie Aufgabe, die jozialen Verhältnisse zu überprüsen. Das betriedliche Leben wurde noch durch den Gegensat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestimmt. Die hygienischen Verhältnisse sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze waren stellenweise unwürdig. Die Auffassung und Wertung der Arbeit entsprach diesen Zuständen. Es bestand nur eine sehr unbefriedigende Urlaubsregelung, die einen Rechtsanspruch auf einen geringen Urlaub nur in Vetrieben über 20 Arseit

beitnehmer fannte.

Es handelte fich für die DAF. vorwiegend darum, durch erzieherische Einwirkung auf die Menschen eine Reugestaltung des betrieblichen Lebens zu erreichen. hierbei waren besonders zwei Schwierigkeiten zu überwinden: die verzerrte Borstellung vom nationalsozialistischen Sozialischem und außerdem die stimmungsmäßige Auswirkung des nicht zu vermeibenden Rüdganges der materiellen Lebenshaltung. Tros einer Erhöhung des Nominallohnes konnte der frühere Lebensstandard nicht aufrechterhalten werden, und zwar deswegen nicht, weil er eine unnatürliche Brundlage batte und volkswirschaftlich nicht berechtigt war. Die Menschen wurden nun zur praktischen Berwirklichung des deutschen Sozialismus in der Wirtschaft bingeführt, wie Betriebsgemeinschaft, Arbeitsethos,

Leistungsgrundsat, Lohngerechtigkeit, betriebliche Arbeit, kulturelle Befreuung. Es konnte festgestellt werden, daß ichon sehr balb viel wertwolle Mitarbeit inner-betrieblicher und außerbetrieblicher Art geleiste wurde. Die DUF. gewann sich das Vertrauen ber ichaffenden Menschen jo, daß diese bei der Werbung fast alle die Mitgliebschaft erwarben, mit der die Mitgliedschaft jur Volksdeutschen Bewegung verbunden ist.

In Eupen Malmeby wurden ebenfalls die überlebten Gewerkschaften beseitigt und die Schaffenden in der Deutsschen Arbeitsfromt erfaßt. Es gelang in der Übergangszeit bis zum Tätigwerden der deutschen Arbeitseinsapverwaltung, die Erwerbslosen in dem gebotenen Umfange sinanziell zu unterflügen und glüdte auch recht schnell, die durch die Flucht der belgischen und französischen Betriebsleiter emporgeschnellte

Erwerbslofengiffer ju fenten.

Im Kreise Eupen wurden 5 Ortswaltungen mit insgessamt 33 Zellen sowie 166 Blods, im Kreise Malmedy 9 Ortswaltungen mit 67 Zellen und 210 Blods errichtet. Ferner gelang es, recht balb im Kreise Eupen weit über 8000 und im Kreise Malmedy über 5000 DAF.-Mitglieder zu werben. Diese Zahlen sind um so beachtlicher, als es den Gewerkschaften bis dahin nur teilweise gelungen war, die ichne Renkstrume sin ihre Liele ziele einen war, die

ichaffende Bevölkerung für ihre Ziele einzuspannen.
Schon bald nach der Übernahme ihrer Tätigkeit hatte die Arbeit der DAF, in beiden Kreisen ihre erste Be-währungsprobe abzulegen. Durch die Anpassung der Lebenshaltungskosten und Preise an diezeigen des Altereichs ergab sich die Notwendigkeit, in kürzester Frist die Lohn- und Arbeitsbedingungen gänzlich umzuskellen und für die meisten Sparten neue Tarise zu erstellen. Dabei waren gewisse harten nicht zu vermeiden. Beispielsweise wurde dis zu einer gewissen Einkommenshöhe keine Sozialbeiträge nicht bekannt. Die Opfer, die mit der Neusordnung hier und da im Augenblick verbunden waren, wurden von der sehr einsichtigen Bevölkerung hingenommen mit der Eenugtuung, sich wieder im Schus en nb in der Eenugtuung, sich wieder im Schus en nb in der Eenueinschaft des Deutschen Reiches zu befinden. Diese Haltung wurde noch gestärkt durch Aufklärungs. und Schulungsvorträge.

Die bei ben Betriebsbesichtigungen festgestellten Mängel wurden soweit wie möglich behoben. Bezeichnend war, baß sich bie Gewerkschaften um das Gebiet der Gesundheitsführung und des Arbeitsschunges nahezu gar nicht gekümmert hatten.

Im Gegensas hierzu widmete die DUF. gerade diesen Aufgaben ihre besondere Aufmerksamkeit. Sie führte, um eins herauszugreifen, sofort eine Großaktion zur Ver-ichiefung erhaltungshadürftigen Franch

ich id ung erholungsbedürftiger Frauen durch. Besichtigungen von Betrieben im Gau Köln-Aachen verschafften vielen Hunderten von Betriebsführern, Betriebsobmännern, Waltern und Warten einen Einblid in die nationalsozialistische Sozialordnung. Dabei konnten diese sessigischen Negime vorhandenen sozialpolitischen Verhältnisse weit hinter der nationalsozialistischen Sozialgestaltung zurückleiben. Sie gewannen die Gewisheit, daß das bisher im Reich Gesichaffene ein verheißungsvoller Auftakt für die Sozialgestaltung nach dem Kriege ist.



Der lothringische Arbeiter soll sich auch in der fürsorge Großdeutschlands geborgen wissen

Orig. - Zeichnung Bans Riedhoff

### Mier spricht die Front

"Ich werde diesen Kampf, ganz gleich gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und seine Rechte gewährleistet sind!"

Der Sührer Adolf Bitler im Deutschen Reichstag am 1. September 1941

### Brief eines Obergefreiten

Lieber Ramerab!

Saffen Gie mich beute von Ihren Fragen jene eine beantworten, bie Gie mit besonderer Gindringlichkeit vortragen. Daß biefer Gieg gewiß ift, wiffen wir. Birb er aber - fo fragen Gie nicht mit fleinmutigem Bergen, fondern aus einer beforgten Ertenninis - auch auf feften und geficherten Fundamenten errichtet fein? Wird nicht eine neue Roalition ber Besiegten und Unterlegenen entfteben? Mittels ihres ffrupellofen Rettenfoftems politischer und militarifcher Garantieverflechtungen gelang es ben Briten, einen Staat nach bem anberen in ben Rrieg ju flurgen, ben Zodesftoß immer wieber von ihrem Bergen abzulenten, und bie immer wiedertehrende Praambel ber beutiden Dotumente zeigt ben Rriegsgrund ftete einbeutig auf: "Um ben britifchen Kriegsausweitungsplanen ju begegnen ... " Englands perfide Werschleppungstattit, bie traditionelle Saltung feiner Politit, fich felbft bis gum Tode bes legten Bunbesgenoffen ju opfern, führte in ber Folgezeit rein außerlich jur Dieberwerfung ober Befegung faft gang Europas. Liegt biefer militarifchen Entwidlung ein geheimer Bille oder ein bewußter Plan ber britifchen Führung zugrunde, um eine neue Entente bes Saffes und ber Erbitterung gegenüber ben Achjenmachten ju verwirtlichen, fich felbft aber als Retter ber Unterbrudten und Sort ber Menschlichkeit anzupreifen?

Es ift bies eine gefährliche und wohl bie lette Illufion ber Briten. Diese behauptete Einheit ber Befiegten besteht nicht, weder in ber raffisch-jeelischen haltung bieser Nationen noch in ihrer politischen Situation noch in ihrer Behandlung seitens bes Reiches. Es ift eine gerechte

undemofratifche Untericheibung bes Ungleichen, wenn bie Polen als zivilifierte Dation gestrichen worden find und mit ihren Gefangenen jeglicher perfonliche Bertehr unterjagt ift, wenn wiederum bem frangofischen Bolte und Kriegs. gefangenen jene ehrenvolle Behandlung guteil geworden ift, wie fie einem ehrlich tampfenben Gegner gebührt. Der Rührer hat ben artverwandten Morwegern, Sollandern und Flamen bas Los ber Gefangenichaft erfpart, und auf bem Peloponnes haben bie griechischen Offiziere, benen man ben Degen belaffen bat, ihre freien maffenlosen Mannichaften neben ben vordringenden beutschen Eruppen in bie beimatlichen Städte und Dorfer jurudgeführt. Das find feine Untericeibungen, Musbrud ber Mitterlichkeit und eines ichenkenden Bertrauens, bie von einem besiegten Gegner ftets bas hafgefühl ber Erbitterung und Beichamung genommen baben.

Bum anderen find aus den Trummern Berfailler Zwangs. ftaaten echte Boltsperfonlichteiten ju neuem Leben erwedt worden. Boller, beren Lebensraum man graufam beichnitten hatte, find ferner in ihr altes Recht eingesett worden. Undere find auf ihren Lebensraum beichrankt worden. Wohin wir aber auch in Europa bliden, ber Mationalfogialismus bat mit einer mabrhaft überperfonlichen Gerechtigkeit neue Orbnungen geschaffen und bitteres Unrecht oder politische Gauteleien beseitigt. Und felbft im neuen Frankreich fest fich gufehends die positive Auffaffung burch, bag Deutschland es wohl militarijd befiegt, jugleich aber auch in letter Stunde aus ben Rlammern bes allmächtigen Judentums, ber Freimaurerei und einer rettungslosen profittapitaliftifchen Bersumpfung befreit bat; von einem Tobfeind, ber gerabe bem einfachen Frangofen im Maden faß, und bemgegenüber bie parlamentarifche Republit längft ju ichmach, vor allem ju innig verfippt gewesen mar. Wir fonnen gang ficher und gelaffen fein, bag eine europaifche Gefdichtsichreibung feststellen wirb: England, ber wahre Beind Europas, hat jahrhundertelang bie Bölter burch feine Staatslügentunft gegeneinander geheht und fich burch bie Rriege und Arbeit anderer bereichert, ein Beltreich erobert. Deutschland aber führt in Bahrheit einen Rampf für gang Europa.

3ch tann mir nicht helfen, lieber Ramerad, die Politif gieht mich unabläffig in ihren Rreis, ob ich allein bin ober wie jest im Zelt Ihnen ichreibe, mahrend bie Rameraben ichon ichlafen. Es ift alles wie ein großes Bunber. Ich erinnere mich noch beutlich jenes Mannes aus unferer Beimatftabt, bem ich als Junge gelegentlich in ber Poftanftalt ober auf ber Strafe begegnete. Es war ber erfte, von bem ich vor Jahren jenen neuen Gruß "Beil Sitler" borte, die Sand erhoben und von den anderen belächelt und nicht gegrüßt. heute ichallt es uns jo aus hundert Rehlen von den Fenftern einer bulgarifden Boltsichule entgegen. Rroatifde Jungen halten uns am Wegrand Blumen entgegen und rufen "Beil Sitler!", und in entlegenen Baltanborfern finden wir das Bilb bes Führers. Dies ift ein weiterer Grund, warum biefer Rrieg fein mußte. Was ift in biefen Jahren an geschürtem Sag und politischer Berunglimpfung im Bergen biefer einfachen Menichen gujammengebrochen! Wie haben fie uns bestaunt, unfere Difziplin, unfere Gelbftficherheit und Frohlichkeit. Wie haben fie in ben Saufern und Sofen getuichelt und geschlappert, von ben mertwurdigen Deutschen, die im Morgentau ihre Symnastit trieben und abends frobliche Lieder fangen, bie eine Stunde lang ihr Gewehr reinigten und mit ben fleinen Rindern bes Saufes fo raid Freundichaft ichließen tonnten. Tagein, tagaus ift hier burch bie unbewußte Saltung jebes einzelnen Golbaten in Frankreich und auf bem Balkan, im fkandinavischen Dorwegen, in gang Europa bas jubifche Lugennet gerriffen

worden. Ich sage beshalb, baß jeder sonnengebraunte junge Deutsche, ber mit lachendem Gesicht und offenem Auge im Kreis dieser Menschen gestanden hat, auf ihre törichten oder berechtigten Fragen antwortend, bas neue Deutschland überzeugender und auschaulicher hat vertreten können als hundert Werbeschriften. Die Lügenluft um jenes Großbeutsche Neich war so start geworden: Der Deutsche mußte leib haftig ericheinen, die deutsche Stimme selbst mußte für Deutschland sprechen.

Darum ist es auch der Ausdruck einer tiefen Dankesschuld, wenn sich in allen europäischen Ländern heute spontan Freikorpsverbände jum letten Waffengang mit dem Bolschewismus gebildet haben. Das ist das neue Europa. Der gemeinsame Feind findet eine gemeinsame verschworene Front. Bor Jahren tämpften im Olympiastadion eines friedliebenden Deutschlands die Nationen um den höchsten Siegespreis. Die Mächte der Zerstörung sollten noch einmal sich erheben. Heute sehen wir alle jene erhabene Stunde vor uns, in der die befreiten Wölker Europas zusammentreten werden. Gegenwärtig werden dabei nicht zulest die stummen helden unseres Kampfes sein.

hoffen wir, daß ein gludlicher Stern uns die Zeit des großen Friedens miterleben lagt!

In Freundschaft verbleibe ich

Heil Hitler! Ihr Otto.

### deutschlands Abwehrkampf gegen Luftangriffe

Im gesamten Gebiet des Großdeutschen Reiches und in allen von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten, an der Front und in der heimat stehen die Verteibigungswaffen der deutschen Luftwaffe bereit, um jeden Angriff unserer Gegner abzuwehren. In unermüblichem Einsat und pausenloser Vereitschaft fügten Jagdflieger und Flakartillerie seit Kriegsbeginn fortgesetzt dem Feind schwerste Verluste au Menschen und Material zu. Die Luftsege deutscher Jagdflieger gehen in die Zehntausende. Von der Flakartillerie wurden seit Kriegsbeginn bis zum 30. September 1941 insgesamt über 4000 feindliche Flugzeuge abgeschossen.

Die deutsche Luftabwehr hat ihre Stärke und Schlagfraft so eindeutig bewiesen, daß der Feind es dis auf einige, zahlen- und erfolgsmäßig bedeutungslose Angriffe nicht gewagt hat, deutsches Reichsgebiet bei Tage anzugreifen. Er wird durch die deutsche Luftverteidigung gezwungen, seine Luftangriffe ausschließlich im Schutze der Dunkelheit durchzuführen.

Es liegt in den Grenzen begründet, die der Technik gezogen find, daß nicht jedes Feindflugzeug abgeschoffen wird. Trot dieser noch bestehenden Grenzen haben unsere Luftverteidigungswaffen die ihnen gestellte Aufgabe der Sicherung der Arbeit in den beutschen kriegs-, ruftungs- und lebenswichtigen Betrieben erfüllt. Zag und Nacht stehen sie bereit, um den Gegner zu schlagen, wo auch immer er sich zeigt. Für fie gilt ebenso wie für die Angriffsluftwaffe bas Wort: "Immer am Feind".

Go helfen auch biefe Waffen mit, ben beutiden Enbfieg ju erringen.

Wenn der Feind versucht, durch Luftangriffe die Front der beutschen heimat zu erschüttern und dadurch den siegreichen Armeen die Waffen aus der hand zu schlagen, dann muß das ganze deutsche Bolt in geschloffener Abwehrbereitschaft zusammenstehen. Dazu gehört, daß jeder einzelne, jede Familie, jedes haus, jeder Betrieb und jede Stadt den höchsten Stand der sachlichen und seelischen Luftschutz-

bereitschaft erarbeiten.
Seitbem Bomben auf beutsche Stäbte und Dörfer niederfallen, hat fich die Bevölkerung hervorragend geschlagen und die Feuerprobe bestanden. Dadurch sind die Schäden an Gut und Blut außerordentlich gering geblieben,

In diesem Geifte solbatischer Pflichterfüllung und Opferbereitschaft wird das deutsche Bolt im Luftschutz bis zum Siege fämpfen! Sein Ehrgeiz ift, sich an innerer harte von keinem anderen Bolk der Welt übertreffen zu laffen, am wenigsten vom britischen. Dann wird der endgültige Sieg über Bolschewismus und Plutokratie auch umstrahlt sein von dem Ruhm der Männer und Frauen des deutschen Luftschutzes, die im Bombenhagel ftandhielten? Diese Einheit darf nicht gestört werden weder durch fremden politischen Einfluß noch durch überlebte egoistische Eigenbrötelei.

Das deutsche Denken hat heute, der ganzen gewaltigen geschichtlichen Entwicklung entsprechend, einen absolut totalen Charakter, den man

#### die deutsche Reife

nennen könnte. Diese Neife soll nicht als Ankläger gegen frühere Entwicklungsstufen aufstehen, — sie soll vielmehr Ründer dessen sein, was nun sein muß —, daß alle, die deutsch sind, bedingungslos zur Gemeinschaft gehören mussen und es keine noch so spmpathische Art des Nebenherlebens gleicher Menschen geben darf.

Da taucht nun die Frage auf: "Welche Stellung wird künftig das bisherige Lothringen in dem gemeinsamen Gau einnehmen?" Dieses Land, das durch eine verkehrte Agrarpolitik streckenweise buchstäblich verödete, ruft nach deutschen Bauern, die hier alle Voraussetzungen für eine lohnende Arbeit antreffen. Sie werden mit den lothringischen Bauern zusammen ihrer neuen heimat das deutsche Gesicht geben, sie sind es, die mit an erster Stelle den völktigen Westwall errichten.

Schon die ersten Arbeitswochen der mit der Tätigfeit der sozialen Betreuungsaktion betrauten Parteistellen haben gezeigt, daß der Lothringische Arbeiter mit innerer Anteilnahme und mit stärksem
persönlichem und beruflichem Interesse auf dem ihm
neuen Wege mitmarschiert, der ihn als Gleichberechtigten in die Front der Schaffenden eingliedert. Ich
bin fest überzeugt, daß auch hier, wie einst an der
Saar, der Arbeiter wieder der getreueste Gefolgsmann Abolf Hitlers sein wird.

Diese erftrebte Einheit wird bald badurch nach außen und innen dokumentiert fein, wenn alle Unterschiede zwischen Saarpfalz und Lothringen ausgelöscht find. Diesem Ziel werden wir bienen, indem wir jum lebendigften Austaufch aller innerhalb unferes Gaues wohnenden Menschen tommen, bie nicht an haus und hof gebunden find. Der Schlosser aus Det muß uns in Ludwigshafen begegnen, der Lehrer aus Saarbruden foll in Diedenhofen Dienst tun - der Bürgermeifter in einer pfälzischen Stadt foll ein Lothringer fein; unfere pfälzische, saarländische und lothringische Runft soll in Met unseren gemeinsamen Rulturwillen und unfer gemeinsames Rulturschaffen verfunden. Rurzum, wir ruden alle zusammen an einen Tifch, ju einer eingeschworenen deutschen Grenggemeinichaft, als bes Reiches ftartfter Edpfeiler. Jeber Diefer Gemeinschaft hat die gleichen Pflichten und die gleichen Rechte.

Deshalb gibt es keinen politischen Gau "Saarpfalz" und keinen politischen Gau "Lothringen" mehr. Dieser Gau heißt für alle Zukunft "Westmart".

### Go will es unfer Führer

In diesem Namen erhält der Schicksatmpf des deutschen Westens eine sinnvolle Zusammenfassung. Er bekundet den Abschluß eines Ringens und krönt zugleich dessen Sieg, der seine stolzeste Erfüllung nunmehr erlebt in dem Zusammenschluß sener Grenzgediete, die berufen waren, zäh und verbissen ihr Deutschtum im Westen zu behaupten.

Es gebietet erst recht die Dankespflicht, daß wir noch eine Frage stellen: "Warum ist das nun alles so?" Alls wir hier in diesem Gau in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch antraten, um die Lehre des Mannes zu verkünden, dem wir allein alles zu verdanken haben, da fragte man uns: "Habt ihr euren Führer überhaupt schon gesehen?" Diese Frage mußten wir verneinen. Wir machten aber unsere Gefolgschaft nicht davon abhängig, ob wir unseren Führer sahen, sondern wir waren zusrieden, ihn zu spüren und an ihn zu glauben.

Wir kamen zur Macht, und an der Saar hieß die Parole einer gegnerischen Welt: "Wir schlagen hitler an der Saar." Sie wurden geschlagen, und erneut stand vier Jahre später die gleiche Welt auf, die den Kampf gegen hitler proklamierte und Deutschland meinte. Das ganze Volk aber marschierte mit ihm, dem Gottbegnadeten, und so kam es, daß wir auf diesem Marsch die Deutschen von der Ostmark trasen, die aus dem Sudetenland, die aus Polen und die aus Elsaß und Lothringen.

So war es dieser einzige Mann, der die Deutsichen zu Deutschland führte, und wir sind die einzige lebende Generation, die diesen Marsch der deutschen Nation mit ihm erleben durfte. Unser Dank kann nur in einem bescheidenen Beitrag zur Größe unserer Zeit bestehen. Wir dauen nach einem tausendjährigen Kampf hier eine Feste des Friedens und des Wohlstandes, stemmen uns gemeinsam mit beiden Beinen in den Boden, der uns als heimat anvertraut ist, und sorgen dafür, daß man einmal von uns allen sagen kann: Sie waren des Führers unzertrennlichste Kameraden und der beutschen Westmark treueste Diener!

Machtrag zur Folge 7/8 "Schlesien in Zahlen und Daten" Seite 127: Mit der Aufgählung "Schlesiens große Männer" soll nicht immer verstanden sein, daß die Besagten auch dort geboren sind, vielmehr, daß sie durch das Blut ihrer Ahnen oder durch ihr eigenes Wirfen stark mit dem Lande Schlesien verbunden waren.

verbunden waren.

Jur vorliegenden Folge: Die Tertunterlagen Seite 2 stammen von Prof. Karl Brandi und sind hart gefürzt dem Oftoberheft 1940 "Die Westmart" entinommen. Das Gedicht von Kurt Kölsch wurde aus Otto Weispier's "Elsaß-Lothringen, deutsches Land" Berlagsanstalt Otto Stolberg. Berlin 1941, RM. 12,—, abgedruckt. Dem Beitrag des Gauleiters Bürdel stegen die Reden vom 21. 9. 40 und vom 30. 11. 40 augrunde. Den Tert "Stimme des Lothringers" schrieb Bilger, Landessleitung der Deutschen Voslsgemeinschaft Meß. Der Beitrag "Bolfslied in Lothringen" stammt von Kreisleiter Dr. Kern, Saargemünd. Die Unterlagen zum Weitrag, Meghereiter des Sozialismus" sind vom stells. Gauleiter Schalter (Köln-Nachen). Gauobmann Stabl (Westmart) und Gauobmann Doerner (Moselland). Hans Schiemer gestaltete die Umidslageiten, die Titelschriften, das Lied Seite 25 und die Karte Seite 9. Die Zeichnung Seite 24 kammt von Emil Probst. Die Aufnahmen der Bildseiten lieserten: Arens-Koblenz (11), Kolf und Keich (7), Gerspach (2), Derwahs (2), Scherl (2), sowie se ein Bild H. Sossimung ein Umicklagseite 2 kammt vom Archiv Dr. Stoeddiner.

Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschrifteiter: Reichsamtsleiter Franz h. Woweries, MdR., München, Barerstr. 15. Fernruf 59 76 21. Berlag: Franz Eher Rachf. Embh. (Zentralverlag der NSDUP.). Zweigniederlassung Berlin SB 68. Druck Dscar Brandstetter in Leipzig.

### Füden in aller Welt!

Lesen Sie die interessanten Broschüren von:

Dr. Hans Diebow:

### Die Juden in USA.

In über 100 Bilddokumenten werden hier der Einfluß und die Umtriebe der Juden in den USA. geschildert. Kart. RM. 0,60

Wolfgang Diewerge:

### Das Kriegsziel der Weltplutokratie

Dokumentarische Veröffentlichung zu dem Buch des Juden Kaufman "Deutschland muß sterben" (Germany must perish) Kart. RM. 0.15

Kajetan Klug:

### Die größte Sklaverei der Weltgeschichte

Dr. A. Petmecky:

### Bolschewistisches Frauenschicksal

Im Spiegel der Sowjetpresse und Gesetze Kart. RM. 0.30

Dr. Theodor Seibert:

### Das amerikanische Rätsel

Hermann Erich Seifert:

### Der Jude an der Ostgrenze

Schrift über die Bedeutung des jüdischen Elementes im Osten Europas. Kart. RM. 0,90

Erhältlich in allen Buchhandlungen

Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. G. m. b. H., Berlin Soeben erschien:

Kurt Eggers:

### Die kriegerische Revolution

Umlang: 52 Seiten, zweifarbiger Umschlag Broschiert RM. 0,60, in Pappband geb. RM. 1,50

Diese Schrift will klare Fronten schaffen. Sie zeigt, wie der Ungeist eines satten, jüdischen Liberalismus vor der neuen kämpferischen Weltanschauung des Nationalismus zu kapitulieren gezwungen war. — Sie will darüber hinaus den Kämpfern für diese Idee das Rüstzeug geben, den Kampf im Geiste dieser kriegerischen Revolution weiter zu führen.

In allen Buchhandlungen erhältlich

Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. G. m. b. H., Berlin

Hans Richter:

### Heimkehrer

Umlang: 32 Seiten Text, 64 Seiten Tieldruck-Bilder Kartoniert RM. 3,75

Bildberichte von der Umsiedlung der Volksdeutschen aus Bessarabien, Rumänien, aus der Südbukowina und aus Litauen.

Der bekannte Verfasser hatte als Reserveoffizier der Deutschen Ordnungspolizei den
Auftrag, die Rückführung der Deutschen aus
dem Süd- und Nordosten Europas in Wort
und Bild zu schildern. Der vorliegende Bildband zeigt, in welch hervorragender Weise
ihm, der selbst nicht mehr heimkehren sollte,
dies gelungen ist. Der begleitende Text, zu
dem General der Polizei #-Obergruppenführer
Daluege das Vorwort schrieb, läßt uns
Freud und Leid der Heimkehrer miterleben.

In allen Buchhandlungen erhältlich

Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. G. m. b. H., Berlin se beiden Ufer des Rheins und die umliegenden Lande müssen deutsch sein, wie sie sonst waren, die entwendeten Lande und Menschen müssen dem Vaterlande wiedererobert werden. Ohne den Rhein kanndie deutsche Freiheit nicht bestehen. Diese Meinung gründet sich auf mein Herz, auf meine Liebe zu meinem Vaterlande und zu meinem Volke: Diese Liebe ist den Redlichen vielleicht ein ehrwürdiges Ding, aber sie ist schlecht, Beweise auf dem Papier zu führen. Sie gründet sich zweitens auf Recht, auf Politik, auf Ehre und auf Treue des deutschen Namens. Diese vier Zeugen können ihre Aussagen durch Briefe und Siegel bestätigen lassen, sie können ihr Zeugnis sedermann verständlich und gültig machen."

Smoton of

E. M. Arndt, 1813: "Der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze"